

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



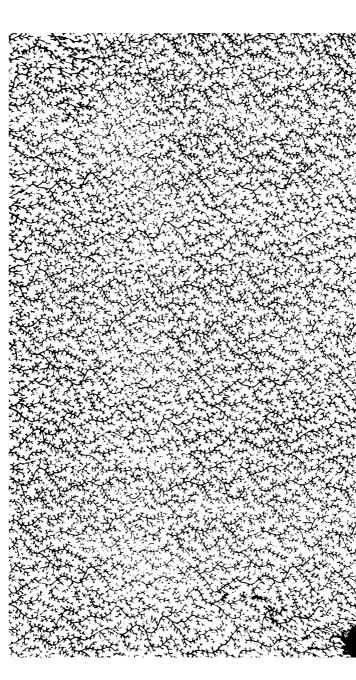

· • . •

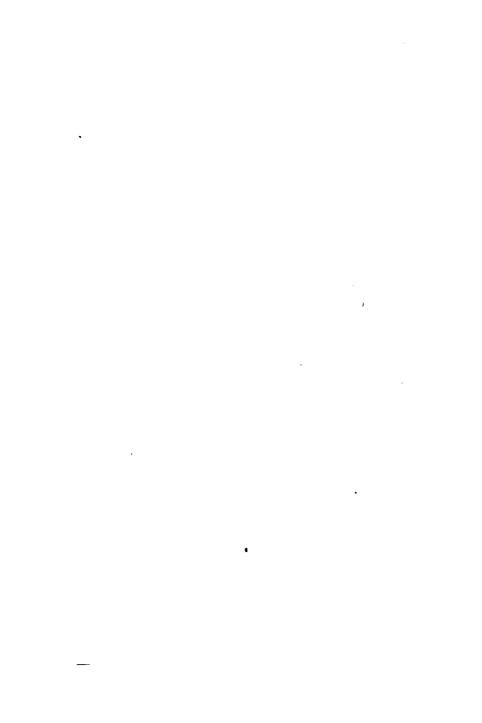

## Lubwig Lied's

# Shriften.

Dritter Banb.

Fort un at. In zwei Theilen.

Berlin, bei G. Steimer, 1828.

## Ludwiy Eied's

## driften.

Bufferr Bank.

Zovtúnat. En 3.201 Weilen.

(mila) o

Stanta B. D. Sac.

8. 2 G

An den

geheimen Rabinetsrath

Rebberg

in Sannover

III. Band.

1155 B. 16

geheimen Stabinetereth

 $\mathfrak{f}_{i}$ 

fenden, vielseiligen nieblan Warne indher zu treten ; und ihn Freund stienung zuschünder zu treten ; und ihn Freund stienung zuschünder zu treten ; und ihn Freund stienung zuschünder zu Ihn
Huferdhalt in Destrun, veiet wer Mann, gehört
zu den erfreulichten Begegniffen weinen Lebenkzu den erfreulichten Begegniffen weinen Lebenkdefredisch dunch Sie und b vieles reichen gemosden, daß ich miemelschwiste, wie ich meine Dankbestleite zischen Ebnum Anch tiefes Neukmah,
wasich hier unssen gen Freundschaft meinen machte,
tann nur wenig von dem aussprechen, was ich
für Sie fühle, und wie viel Sie mir gewesen sind.
Daß ich Ihnen manche Stunde erheitern konnte,
daß wir uns mehr und mehr verstanden, ward
mir mit jedem Tage erfreulicher. Auch in der

Bemei biethen, wit perkandent, undehn Sie als Philosoph ind Schackenichten und bielem bischenichten der Grende ihreiten Gebrühlen des Koranat ifo vielle France Philosophie France ihreiten des ihreichten der und Ernftofchont und gellweith auffasten deug antafte micher Ihren diese phantokische Gebrük briefe und France Medien, die Saumilung Reself und Baum behölten, die Saumilung Ihren lebud reithen willen behölten furtillagen und zu will erhölten ein die Saumilung Berei lebud reithen Schölten furtillagen und zu will end die Saumilung Berei lebud reithen Schölten furtillagen und zu will end die Saumilung Berei lebud reithen und geweilen die Saumilung Berei lebud reithen und geweilenden und geweilen die Saumilung Berei lebud reithen und geweilenden und geweilen und geweilenden und geweilen und geweilenden u

Fort unat. Erfter Theil.

Ein Dageigen in fabe Sufjagen.

1.8 1 5...

!

### Prolog.\*)

Gin Gerichtefaal.

#### Bwei Rathe, ein Schreiber.

#### 1. Rath.

So haben wir fin heute bas Protofoll ohne unfern Deren Prafidenten fibliegen muffeh.

## 2. Nath.

Die Reise, die ber Gerr gemacht hat, mar nicht langer aufzuschieben, er mußte fel ber Bisitation gegene wartig sehn.

#### 1. Rath.

Dazu ist es so schones und warmes Frühlingswetster, daß es zugleich eine Lustreise wird: die Aussichten sind unterwegs vortrefflich, die Chaussen ausgebessert, die Wirthshäuser unvergleichlich, und sein neuer Bagen der bequemste auf der Belt; da ist es nicht zu verwundern, wenn man die Geschäfte willig übernimmt, und einen ziemlichen Diensteifer sehn läßt.

#### 2. Rath.

herr College, der Mann ift ein wurdiger Mann, und es ift ein Gluck fur uns, daß er unferm Departes

<sup>. \*) 1816.</sup> 

ment vorgeset ift: batte einer von uns das Glud, funfe tig einmal diefen Poften ju bekleiden —

#### 1. Rath.

Daran fann feiner von une benfen, bergleichen Fortun, bergleichen Carriere macht fein anderer.

#### 2. Rath.

Glud? Verdienst, mein Lieber; bas, was man Glud nennt, giebt es in so wohleingerichteten Staaten nicht.

#### 1. Rath.

Mun, fo nennen Gie es Bufall.

. . . 2. Rath.

Roch weniger. Bufall? Befter; wie vertrüge es sich mit der gesunden Philosophie, diesen zu statuiren?

1. 9 4 ( ).

Je nun, leben und leben lassen: seien wir tolerant, damit andre uns auch unser bischen Talent und Berbienst gonnen. Eins nicht ohne das andere. — Doch welch ein Getümmel draußen? Neue Partheien? Die Leute wissen ja doch, daß die Session vorüber ist. Nun, das Trappeln, das Nusen, das Streiten wird warlich immer arger. Horen Sie nur die Ungezogenheit! Herr Setretar, bedeuten Sie doch einmal den Leuten. Setretar ab. — Meine Frau wird schon zu hause mit dem Essen warten.

#### 2. Nath.,

herr College, Sie follten fich unmaggeblich vor bem jungen Menschen nicht fo bloß geben: er ift ja im Stanbe, und trägt bem Prafibenten alles mieber gu. 1. Rath.

Menschenfurcht, herr College, ist mir unbefanntz ich verläumde, ich verfolge nicht, ich iasse dem Berbienst Gerechtigkeit widerfahren, aber bas Gluck ist boch am Ende das, was die Welt regiert. Dach Sie geharen zu den Aengstlichen, Sie sind allzu milde, auch zu fromm, und meinen gleich, man thut dem Schiessell und der Religion zu nahe, wenn man dem Gluck seine Nechte einräumt.

2. Rath.

Mur, ums himmels Willen, flare Begriffe -

1. Rath.

Ich fann faum mehr horen, so larmet bas Gefindel braugen. — Mun, herr Setretar?

Der Sefretar fommt gurad.

Getretar.

Meine herren Rathe, — ich bin außer mir, — so etwas ist hier auf unserm Saat, in diesem Rathhause noch nie erhort worden — ich dachte erft, es ware ein Comodienspiel, oder ein allegorischer Aufzug, aber es ift die Wirklichkeit. —

1. Rath.

Was ist es denn?

Befretår.

Ich komme hinaus — und sehe, — und erstaune — und weiß mich nicht zu kaffen.

2. Statb.

Sie wollen ohne Roth unfre Mengier frannens -

Gettetar.

Es giebt Augenblice im Leben, wo fich unfer Dafein

und unfre Seele wie jum Traum verflüchtigen, wo wir einen Blide thun in die Rathfel des Universums; und die Silbe fcon wie auf der Zungenspige schwankt, und wir in Ahndung die Austofung schon heraus koften und schwecken mochten, die die Charade, die uns hienieden ängstigt; in ihrer nackten Blobe darlegen wurde --- und biesen Zustand hab' ich jest erlebt.

#### 1. Rath.

herr Belletrift, jur Sache! Laffen Sie bie neumosbifchen Aufftugungen fur Ihre gelchrte Gefellschaft.

#### Gefretår.

Sie werben nicht glauben, ja Ihren Augen felbft tritt trauen -

#### 2. Rath.

Lieber, wir verlieren die Gebuld.

#### Sefretar.

Ich tomme hinaus, und sehe, — was? halb schwerbend, halb wandelnd, halb befleidet, halb nackt, halb freundlich, halb ernst, auf einer rollenden Augel, fliegend ben Schleier, mit entbloßten Schultern und Bein, ein weiblich Gebild, in dem ich zu meinem Erstaunen erkenne, auch sie von allen Umstehenden so nennen hore, die Fortuna, die weltbekannte, die allgesuchte, die allers wanschte.

#### 1. Rath.

Die Fortuna? Ift es: möglich?

#### 2. Rath.

Das Glud? Personisigirt? Albernheit! Der junge Mensch ift bumm, abgeschmadt und aberglaubisch ges worden.

gro Bad ge Sefretar.

Und um fe her ftehn seche Rlager, seche wundere liche Figuren, Die sie mit Gewalt ins haus geschleppt haben, und hier von einer hohen Obrigkeit Recht und Gerechtigkeit gegen die nichtsnutige Person, wie sie sie im Borne nennen, verlangen und begehren. Dies ift das Schreien und Larmen braugen.

#### 1. Rath-

Aber wir lebeit boch in einem mermurvigen Jahrhundert, bas muß man gestehn.

#### " Lambang Bung **Ling Ki A (1)** (1) ali namma 8 (2)

Lieber, es wird die frembe Schanfpielein fein, die um Concession anhalt: halb betleibet, halb nackt, halb lacelnd, halb ernft, halb schwebend, halb wandelnd, alles past aufe haar, und der Phantast weiß nicht, was er spricht.

#### . Gettetan.

Berdust, angepstöckt, ftand ich am Treppengeländer, als ich von neuem das Gerumpel horte, das vorher die Herren storte und betändte; und, was ward? Ein kleiner dicker Kerl, mit groben Gliedern, schlecht gekleibet, mit starten Stiefeln und tächtigen Absahrt, der fich dantit abgiebt, nicht anders zu gehn, als indem er Radsschlägt; dieser poltert zum Zeitvertreib die Treppe auf und ab: die Dame Fortuna rief nach ihm, als nach ihrem Bedienten, der bumme Kerl wappest heraus; bald Kopf oben, bald unten, schlägt so gegen mith, der ich hingerissen oben lehne, wirst mir die harten Absahre gegen das Haupt, und mich selbst eisigst die Treppe hinunter, die ich, wie mir es schien, im raschen anapästischen Maß abpurzelte, und noch von den langen

Anfchlagefilben die Beillen am Ropfe habe. Die Gobi ein fagte, der Zufall habe mich hinabgefildezt, und ich beribniberte mich fill über die unverschamte Luge.

2. Rath.

Da haben wie's, der Menich ift auf den Kopf ger fallen, und fpricht im Wahnfinn.

#### Setretar.

3ch will die Dame herein laffen, so konpen Sie fich felbst überzeugen.

Es treten ein bie foch's Rlager, Fortuna, ihr Diener, ber im heneintreten ein Rab ichlagt.

#### 1. Nath.

Lims himmels Willen, was ift bas? Wer find Sie? Wo kommen Sie ber? Was wollen Sie?

#### Die Riager.

· Sier beingen wir enblich ---

14 Mg 190 1

#### 1. Rlager.

Schweigt last mich reben. — Wir bringen hier vor Ihren Richterstuhl das faliche Weib, welches mich, so wie alle jene Menschen, durch ihre Bosheit ungluck- lich gemacht hat.

#### 2. Kläger.

Immer will er noch kommandiren und herrschen. Diefe Gewohnheit scheint tief im Menschen zu wurzeln, und schwer auszurotten.

#### 1. Math.

Bir wiffen immer noch nicht, wen wir vor uns haben.

#### 1. Rlager.

Diese Frau heißt Fortuna, die Gottin des Muck, die uns aber alle, wie wir hier find, hochst etend gemucht hat; es ist uns gelungen, sie einzusangen, und wir übergeben sie hiermit dem loblichen Magistrat, am sie abzustrafen.

#### 1. Rath.

Gang wohl. Herr Sefretar, fahren Sie bas Proi tofoll.

#### 1. Rlager.

Bor vielen Jahren schon war ich genannt, gerühmt, und in allen Unternehmungen glücklich, man gab mir Gewalt und hob mich höher und höher, ich ward der Herrscher des Boles, und nun, als mein Glück begine men sollte, als ich die Früchte aller meiner Anstrengungen genießen und mich als Monarch sühlen wollte, ward ich gestürzt, und mir wieder aus den händen gerissen, was ich kaum errungen hatte; nun din ich das Spricht wort der Belt, das Gelächter der Thoren, der Spott des Boles.

#### Fortung.

Er spricht die Wahrheit, aber er vergißt zu sagen, daß er mir wohl seine Erhebung zu danken, doch mich nicht wegen seines Sturzes zu beschuldigen hat. hatte et mit Weisheit meine Gunft gebraucht, sich nicht durch Billführ und Iprannei verhaßt gemacht, durch Treulor stielt die Freunde entsernt, durch Hochmuth und Falsch, heit sich Feinde erweckt, hatte ihn sein Gluck, statt ihn weise und vorsichtig zu machen, nicht zum wahnwisigen Dünkel geführt, so daß er die Klugheit von sich sieß, sich sein eigner Goge ward, und so selbst seinen Unter-

gang herbei rief, fo glangte er poch mit meinen Gaben, und meine freigebige Gute umfleibete ibn noch. — Sebt, er ficht flumm und weiß nichts zu fagen.

2. Rath.

Das läßt sich horen.

# 5. C. 55.

#### Gefretar.

Liegt Moral in diefer Antwort, die Frau zeigt Bele-

#### 1. Rlager.

Rein Wort werde ich gegen Euch Clende verlieren.

#### 2. Rlager.

Bas aber soll ich sagen? Welche Bestrafung des westen Weibes soll ich begehren? Denn in mir hat sie sich nicht doß an einem einzelnen Wesen, sondern an der ganzen Menschheit versündigt. Doch, was sage ich? Immer wieder behaupte ich, daß sie gar nicht eristirt; ober daß ich ihr nichts zu danken habe, sondern alles wir selbst und meinem großen Genie.

#### 1. Rath.

Machen Sie sich beutlich : worüber flagen Sie benn?

#### 2. Kläger.

Freund, ich war der größte, der berühmteste Belts weise und Denker, mein Name flog von Pol zu Pol, meiner Schüler waren unzählige, meiner Berehrer so viel es Menschen gab; Journale, Zeitungen waren voll von meinem Lobe, man nahm meinen Namen zum Motto, mein Bildniß zum Aushängeschild, — ich dachte und dachte, untersuchte, unterschied, bis endlich durch einen unglücklichen Zusall —

Diener.

Bolla ! ho! mas foll das nun wieder ?

. 2. Rath ..

Barum mengt Er fich benn binein?

#### Diener.

3ch? Beil ich feine Schuld baran trage, und meisenen ehrlichen Namen nicht fo will verlaftern laffen.

is if kaled chales doubtath. I his is no my t

Sprech Er mit, wenn Er gefringt wird.

#### Diener.

Mit einem Wort, der gute ehrliche herr, den Fortuna mit einem unverzleichlichen Ingenium ausgestattet hatte, ließ sich nicht genügen, er frebte über fein und das Ziel der Menichen himms, ward hoffartig, leugnete Gott und Welt, am Ende sich selbst, schnappte richtig über, ward Schwärmer und Zweisler, ging alle Narreheiten durch, und kommt nun, da ihm das Rädlein im Kopf abgelaufen ist, und sagt, der Zusall habe gethan, was er allein verschuldet hat.

#### Fortuna.

Eigendunkel hat ihn verleitet, die Mäßigkeit zu verachten, die auch im Sinnen und Dichten nur die rechte Bahn findet; aus hochmuth hat er selbst die Spiegel in seinem Innern zerschlagen, in denen er das Verhalte niß der Welt und sich selbst betrachten konnte; was seine Sunde gethan, soll ich bugen, die ich ihn mit Wohlthaten überschüttet habe.

#### 1. Rath.

Diese Untersuchung gehort nicht vor unser Forum,

hier mangeln die Thatsachen, dies psychologische Problem muß auf andre Art aufgeloft werden.

#### 2. Rath.

Ist der Herr Weltweise denn wirkich toll und um brauchbar gewarden? Kann er feine Borlesungen mehr halten? Schreibt er nicht mehr?

#### Diener.

#### Gefretar.

Sehr mertwurdig, daß sich der Geift, wder fo zu fagen die inwendigen Springsedern und Ressort so am ftrengen können, daß sie vor zu gespannter Clasticischt diese ganz verlieren. Sie find also jezt ohne alle Eine sichten, herr Philosoph?

#### 2. Rlaget.

Dummtopf! 3ch ohne Ginsichten? 3ch, ber tieffins nigste ber Menschen?

#### Gefretar.

Warum klagen Sie denn also?

#### 2. Rlager.

Weil, — weil, — Bester, wer fist gern im Mars tenhause? Dahin hat man mich unter bem Borwande geliesert, ich sei nicht bei mir selber, — und wenn ich auch dunkle Augenblicke haben sollte —

#### Sefretar.

Ah fo! Treten Sie mir nicht fo nahe, ich fürchte mich vor tollen Menschen. Es stedt außerbem an, wie

Sie werden gelesen haben, und wer weiß, ob ich nicht jest gerade fehr reisbar und empfänglich bin.

3 wei Bachter treten herein.

#### 1. Bachter.

Richts vor ungut! wir suchen unsern Rarren, ber und entsprungen ift. — Ei, da steht er ja und spetulirt. — Rommen Sie nur im Guten, lieber Mann.

#### 2. Rlager.

Gern, die ganze Belt ift ja ein Narrenhaus.

#### 2. 28ådter.

Richtig, barum gehn fo vernunftige Leute wie Sie gleich vor die rechte Schmiebe, um nicht lange vergeblich anzufragen.

fe führen ibn ab.

#### 3. Rlager.

Boren Gie mich an, meine herren, und laffen Gie fich nicht mit Berrudten ein. Bas mich betrifft, fo werden Sie gewiß einsehen, daß mich die falsche Frau unglucklich gemacht bat. Sie hat mich reich gemacht, bas ift mahr, aber wie elend neben meinem Reichthum? Rannst du es laugnen, du Falsche, daß ich mit der innigsten Dankbarteit beine Gaben annahm? Bewilltommte ich nicht ben erften Golbhaufen wie einen Gott in meinem Sause? Rniete ich nicht vor dem Glang? Schloß ich ihn nicht in mein innerstes Berg? Rann ein Menfc, tonnen Gefchwifter, Bermandte, Freunde fagen, daß ich ihrer feitbem gebacht, einen geachtet und geliebt? Sat noch ein andres Gut der Erde meine Seele an fich gezogen? Rein, gang und ausschließend ergab ich mich biefem; er war mein herr, ich fein

Rnecht. Aber hat dieser Herr mich, so tren ich ihm war, gutig behandelt? Half es mir, daß ich vor ihm kniete und ihn anbetete? Pein, er gonnte mir keine Rube in der Nacht, keine Freude am Tage, ja keinen Bissen Brod; seht selbst, wie ich zum Gerippe geworden bin. Kun hab' ich nicht Fran noch Kinder, keine Geschwister, noch Berwandte, nicht Freunde und Theilnehmende, und dieses Geld selbst qualt und martert mich, und ist mein Berfolger, so sehr ich es auch liebe.

#### 1. Rath.

St scheint, Bester, Sie haben keinen guten Gebrauch von ben Reichthumern gemacht, die Ihnen bas Schidfal gonnen wollte; nach Ihrer eignen Beschreibung sind Sie außerst geigig, und bafur kann bann freilich die quie Gottin nicht.

#### 2. Rath.

Wenn Sie aber mit Wohlhabenheit fo gesegnet find, wie Sie selbst sagen, so konnten Sie viel fur bas Bater, land und diese unfre gute Stadt in ihren Bedrangnissen thun, wenn Sie' zu billigen oder gar teinen Binsen ein Capital uns anvertrauen wollten.

#### 3. Rlåger.

Ift das das Ende vom Liede? Ich empfehle mich, da kein Recht noch Gerechtigkeit hier zu finden ift.

#### 1. Rath.

Sonderbare Menschen! Bas giebt es denn noch ju klagen?

#### 4. Rlager.

Seht mich an, meine herren! Richt wahr, ich bin

ein Schauspiel zum Erharmen? Ein Bein verloren, einen Arm zu wenig, ben Kopf bepflastert und voll Bunden, die Nase lädirt, ein Auge ausgestoßen, und mein ganzer noch übriger Leichnam so die vernarbt, wie die Ninde einer alten Eiche. Bei seder Wetterunderung spure ich meine Wunden. Ile nicht kläglich?

#### 1. Rath.

Warum sind Sie aber so zerhackt und fragmentirt worden?

#### 4. Rlager.

Richtig, ein Auszug, ein Spitome eines Menschen bin ich nur noch, eine abgefürzte Uebersicht, eine philos sophische Reduktion, benn was ich nur irgend habe ente behren können, was nicht zum außersten Bedarf war, hat man mir abgenommen: und wer ist Schuld, als jene bose Sieben, die mir Starke und Tapferkeit verslieh, mich aber dafür so wie eine gestutte Weide hat behauen lassen.

#### Fortuna.

Nicht ich! biefer Mann konnte sich begnügen mit bem Ruhm seines Muthes; aus vielen Gefechten war er glucklich und unbeschädigt gekommen, er war ein ges liebter Anführer; aber er konnte nicht ruhen, wo er nur von Händeln und Kriegen horte, mußte er zugegen sepn, er selbst stritt und zankte mit jedem, es war nicht anders, als siele sein eigner Korper ihm zur Last, und so hat er dem Gluck und Schickfal Trop geboten, und nur er selbst sich beschädigt.

#### 1. Rath.

Dies läßt fich horen -

### 4. Rlager.

Was last fich horen? Ein Rarr ließ fich aben horen, und wenn ich nicht mehr bedachte — Laufellich wollte Euch mit dem Degen so, um die Ohren schlagen, — hatt ich nur noch meinen ehemaligen rechten Urm, so folltet Ihr andre Dinge sehn.

#### 5. Rlager.

Seben Sie in mir einen fehr alten, alten Dann; ich bin nun fcon über die Dagen alt, und habe bie traurige Aussicht, noch viel alter ju werden, benn bas ift die elende Gabe, die ich von jener Frau erhalten babe, ein unenendlich langes Leben ju fuhren. 3ch tann ihr nicht bafur banten, benn ich habe nie ge, mußt, wie ich meine Beit zubringen foll: febn Gie, es ift boch eigentlich fehr langweilig, fo ju leben und - immerfort ju leben, es fallt genau genommen nicht viel Reues vor, ja genau besehn, ist bas, mas bie Leute etwas Reues nennen, immer fcon etwas Altes. Bie foll man nur ein fo langes Leben hinbringen? Alles ermubet mich, alles efelt mich an. 3ch weiß nicht, wie so viele ein hohes Alter ein Gut nennen Und doch will ich freilich auch nicht gern fonnen. fterben. gabne. Dicht mahr, ich bin recht ungluelich?

#### 1. Rath.

Lieber, alter, langweiliger Mann -

#### 5. Rlager.

Sagen Sie nichts, ich bitte Sie recht fehr, schon vorher hat mich alles bas Sprechen herzlich gelangweilt, ich habe es auch nur vergeffen fortzugehen; aber Jest soll mich nichts mehr ausholten, vielleicht ist draußen, oder auf der Straße etwas, das mir besser gefällt, sebt.

#### 6. Rlager.

Alle find fortgegangen, und es scheint wohl, daß wir hier kein sonderliches Recht finden werden. Wenn Sie mich ansehen, so werden Sie noch jest die Spuren sinden, daß ich ein sehr schoner Mann gewesen bin, aber gerade diese Gabe der Dame Fortuna hat mich unglucklich gemacht, denn alle Menschen sind mir aufs saffig geworden, die Weiber haben mich gehaßt, die Manner verachtet, die häßlichsten erbärmlichsten Geschopfe machten neben mir Gluck, meine Verdienste wurden nie bemerkt, darüber bin ich ein Menschenseind und Verzächter aller Geschöpfe geworden, stehe einsam und verzächten im Alter da, und fluche dem Geschent, welches mir die Frau zu meinem Verderben zugetheilt hat.

#### 1. Math.

Aber, mein Berr, vielleicht haben Sie burch Citels feit und hoffart die Menschen von fich geftogen -

#### 6. Rlager.

Recht so! das ist auch so eine Nase, solche platte Physiognomie, die mitsprechen, die sich etwas herauss nehmen will, wo unser eins auftritt, die wir doch den Stempel des Ueberirdischen, des hohen Menschlichen wenigstens empfangen haben; aber solch pockengrubiges, verzacktes und schief ausgeschnittenes Gesicht, wo die Gartenscheere beim Silhouettiren ausgesahren ist, weil ein boshafter Geist den Bildner an den Ellenhogen versosen hat; solch gekrummtes, versessens, verstudietes Besten

1. Nath

Domife nicht, mein Serra mornn ich biefa Grobs III. Band.

heiten dulbe, und den veralteten, mit Mood überzogenen herrn Antinous nicht -

#### 6. Rlager.

Sie find unter mir, ich entferne mich, um mich' nicht zu vergeffen, benn man foll immer nur mit feie nes Gleichen streiten. . . .

1. Rath.

Grobes Gefindel -

#### Fortuna.

Sie sehn selbst, mit welchem Unrecht ich geschmabt bin, und ich danke Ihnen fur ben geleisteten Beistand. ichwebt binmeg.

#### Gefretar.

Schn Sie, sehn Sie boch die artige Tournure, ben allerliebsten Pas, die graziose Wendung, mit der die Holbselige zur Thur hinaus schwebt.

Diener.

Leben Sie wohl. will gebn.

Sefretar.

Wer ift Er benn eigentlich?

#### Diener.

Der Diener, ber Begleitet, ber luftige Gefellschaft ter ber Dame. Bollte ich klagen, so fande ich gar kein Ende, denn wie ich auf Erden verläftert und verlaumbet werbe, ift nicht mit Worten auszudrücken. Fällt einer auf die Rase, so hat es der Zusall verursacht, brennt ein haus ab, stürzt ein Mensch aus dem Fenster und bricht den hals, geht ein Schiff zu Grunde, platt einem Goldaten das Gewehr: wer

Julia ...

hat alles dies veranstaltet? det Infall! Am ansfallende sten war es mir neulich, als ich harte, einem sei durch einen Zusall das Maul aussiehn geblieben; Unsinn und kein Ende! Täglich hort man: durch einen Zusall ging die Thur auf: nein, wenn sie zugeschlagen wird, meine Herren, wenn das Maul zusammenklappt, dann ist es ein Zusall, anders nicht; der Fuchs und Wolf werden in den Eisen nur durch einen Zusall gefangen, wenn es der Jäger auch noch so künstlich veranstaltet hat; die Maschinerie der Maussallen beruht einzig auf einem Zusall: darauf bitte ich in Zukunst Rücksicht zu nehmen.

#### Sefretar.

Befter, Er fpricht Unfinn, for ben vernünftigen Denfchen giebt es gar feinen Bufall.

#### Diener.

So? Beg ba! Play ba! er foligt Rab, wiefe bie Lifde um, und tollett jur Thur hinaus.

#### Gefretår.

himmel und Erde! Sehn Sie, herr Rath, alle Scripturen, meine faubern Abschriften, bit großen Lintenfässer brüber und hinein gegossen, die Lintenslaschen zerbrochen, alles ein schwarzes Meet, in welchem alle Buchstaben, alle Beweise, alle Prototolle, wie Pharas mit feinem Gefolge ersoffen sind.

1. Rath.

Der Bosewicht!

#### 2. Rathun

31. Was foll-man benten? Gull man bire einen Bufall nennen? 32 auch 18. 18. 18. 18. 2. 3. 3.

#### Befretår.

Ich bin gant dumm gewotben und irre an mit felbst; und nun alles wieder ins Reine zu schreiben! Und wer es nur lefen konnte! Wir muffen die Alten aus allen Fenstern hinaus hängen, daß die Sonne sie wieder trocknen kann.

#### Der Prafident tritt berein.

#### Prafibent.

Bas giebt es hier für Berwirrung, meine Berren?
1. Rath.

Wir hatten hier bas sonderbarste Verhor von der Welt, Herr Prassont; sechs Rlager brachten in diesen Saal Niemand anders herein, als die Sottin des Glucks, die berühmte Fortuna, ihr folgte ein wilder fataler Kerl als Diener, der Zufall, der hier auch alles durch ein ander geworfen hat, so daß wir viele Mahe werden anwenden muffen, um die alte Ordnung wieder herzusstellen.

#### Prafibent.

Bie? Und Sie haben die Leute wieder fort gelet fen? himmel! festhalten hatten Sie sie mussen; die Frau batte und Beisheit abgeliefert für emige Zeiten, bis zu den legten Ranzellisten hinab waren Sie alle Salomo's geworden, und Geld, Geld, meldes wir alle so hochst nothig brauchen, um unfre Berbesserungen in den Gang zu bringen: eine lebendige, unersichden Munze hatte sie und werden mussen. Und den Zufall, den verderblichen, der oft die besten, kidgsten Plane vernichtet, der for pft aller Weisheit spottet, der schon so viel Unheil über die Welt ge

bracht hat, ihn hatten wir bei Baffer und Brod dort im tiefsten Loch bes Thurmes festgefest, man hatte ihn so nach und nach verkommen und verderben lassen, daß kein Hahn darnach krähte. Denken Sie doch, welchen Ruhm! Welchen Nuhen wir unserm Bater-lande, ja der Menschheit gestistet hatten! Das vergebe ich Ihnen niemals, meine Herren: war keine Wache da, so mußten Sie zum allgemeinen Besten selber zugreisen.

2. Rath. :

Wir dachten wicht baran, wir haben nicht ben praktifden Bitet; bas fonelle Genie, meldes ben herrn Prakfibenten vor allen Staatsbeamten for febr auszeichnet.

#### 1. Rath.

Der herr Prafibent tragen ja ben Arm in einer Binde? Ihnen ift boch fein Unglud begegnet.

#### Prafibent,

Eine kleine Berlegung, die nichts zu bedeuten haben wird. Hier draußen vor der Stadt, nahe am Thore, ist mir etwas hocht Seltsames begegnet: indem ich herein fahren will, erhebt sich vor mir ein weibliches schönes Gebilde, es schien, als wollte sie in den Wagen zu mir herein schweben, ich hatte sie halten konnen, aber sie flog über die Chaise hinweg, und, indem ich ihr erstaunt nachsehe, wälzt sich radschlagend ein dicker plumper Kerl in den Weg, zwischen die Pferde hinein, schlägt im Purzelbaum den Kutscher vom Sie, macht die Pferde schen, poltert zu mir herein, verletzt mich am Kopf, der Wagen wirst um, und indem wir und besinnen, aufrassen, den Wagen richten, Bediente und Kutscher wieder ihre Stellen eins

1-

ľ

٠

ţ

nehmen, find fcon beibe Gespenster weit weg ent fowunden. Der Arm aber ift mir ausgerentt,

#### Setretar.

Das mar fie, das mar fie, 3hr Enaden, Fortpna und ber Bufall. Ich, hatten Sie fie boch gegriffen und festgehalten, bie Bofewichter.

#### Drafibent.

Höchst sonderbar. Ja, ich hatte sie nur am langen Haupthaar, am Schleier fesseln sollen, sie war mir so nabe, so, — boch, gehn wir, meine herren, schweit gen wir von der ganzen Geschichte, um nicht feltsame Geruchte und albernes Geschwäz in der Stadt zu ver anlassen. Alles nährt jezt leider die Vorurtheile und den Aberglauben, man kann nicht behutsam genug ver sahren. Rommen Sie, alle gehn ab.

# Erster Aft.

### Erfte Scene.

Bimmer.

#### Gratiana, Lucie.

#### Qucie.

Wie ich sage; wenn die gnadige herrschaft so viele Dinge verlangt, so ist es auch wohl billig, daß sie den Lohn erhabt.

#### Gratiana,

Befommst bu nicht, wie immer? Bird bir etwas abgezogen?

#### Lucie.

Seh ein Mensch! Als ich ins haus tam, waren Bebiente bier, Roche, Stubenmadchen, Kammerjungfern; und jest, da ich allein Rochin, Bascherin und Stubenmadchen bin, und alle Auswartung habe, alle Gange ju thun, soff ich nicht mehr kriegen, wie damais?

#### Gratiana.

Geh an deine Arbeit und mach mir den Ropf nicht warm.

#### Lucic.

Mir ift der Ropf icon langst zu warm; ichmale

Biffen, elenden Lohn, und alle Sande voll zu thun, teine Minute fur fich, und so Sonn und Bertebtage: bas ift schlimmer, wie in der Stlaverei! — Wie ich es nur durch meine Sunden verdient habe, daß ich bei den Großthuern bier Noth und Rummer leiden muß. gebt ab.

Gratiana.

Das ift ein Elend mit dem Gefinde! Und vollends, wenn fie Recht haben,

Ebendor tritt ein.

Gratiana.

Mun, mein geliebter Gatte?

Theodor.

Wieder nichts! Wohin ich tomm', ift jedes Saus verschloffen. Armuth wird mehr als Anfteckung vermieben: Dieselben, die mich fonft geherzt, getaft, Die mir Bermogen, Blut und Leben boten, Sind jest mit; geht's Euch mohl? - es thut mir leib, Ein andermal - und folchen Reben fertig. Doch andre thun, als fennen fie mich nicht; Bediente muffen jenen gang verlaugnen; Der reifte über land und bor ift frank: Graf Rimian, ber fo oft an diefem Tifch. In Diesem Armstuhl faß, und fich recht aut Den Bein und meine Lafet fcmeden ließ. If jest ein hoher fremder Moralife; Es thut mir leib, bag man nicht beffer haushiele,. Dan wollt' es ftets bem bochften Abel gleich thun, Bertief die Ophare, flog ben faliden Ring,

Der Sanfling ift far Abler nicht geboren - -

#### Gratiana.

Das find die Tischfreund', unfre theuren Freunde, Die manches tausend Mark, manch Landgut zehrten! Die Bichte, die mit unserm Gluck erkauft sind! O war' uns doch der himmel nur so gutig, Daß wir den Uebermuth, den hohn, die Falschheit, Einst ihnen eben so vergelten konnten!

#### Theodor.

O ja, mein herz! Wenn ich durch Gind und Sagung Doch gleich in unserm Garten Schäße fande, Uraltes Gold, daß wir's mit Scheffeln maßen! Und gegen über mir der herr Graf Nimian, Berarmt, voll Schulden, wußt' nicht aus und ein, Getraute mir nicht ins Gesicht zu sehn, So nahm' ich denn so hundert sausend Mark, Ging' zu ihm, sagte: kann Euch das hier retten? Da ist's! Und somit fort, ohn' Dank und Quittung, Daß er sich schämen und bereuen mußte.

#### Gratiana.

Du bleibst der Alte. Sahst du nicht die Bettern? Theodor.

Jum lettenmal; das ift noch schlimmer Bolk; Den Blick, den so ein reicher Kaufmann hat, Wenn er verarmte Borger wittert! jedes Zwinkeln Des Auges ist Dukaten, schwer Gewicht, Jedwede Mien' ist groß wie Beutel Golds, Der Athem klingt nach Münge, und man führt Daß die Gedanken nur von Silber sind: heiten bulbe, und ben verafteten, mit Mood überzog herrn Antinous nicht -

# 6. Rlager.

Sie find unter mir, ich entferne mich, um nicht zu vergessen, benn man foll immer nur mi nes Gleichen streiten. ab.

1. Rath.

Grobes Gefindel -

#### Fortuna.

Sie febn felbft, mit welchem Unrecht ich gefch bin, und ich danke Ihnen fur ben geleisteten Beifta fomebt binmeg.

#### Sefretår.

Sehn Sie, sehn Sie doch die artige Tournure, allerliebsten Das, die grazibse Wendung, mit der Holbselige zur Thur hinaus schwebt.

Diener.

Leben Sie wohl. wis gebn.

Gefretar.

Wer ift Er benn eigentlich?

### Diener.

Der Diener, der Begleitet, der lustige Gesell ter der Dame. Wollte ich klagen, so fände ich kein Ende, denn wie ich auf Erden verlästert und läumbet werde, ist nicht mit Worten auszudrü Fällt einer auf die Nase, so hat es der Z verursacht, brennt ein Haus ab, stürzt ein Maus dem Fenster und bricht den Hals, geht ein E zu Grunde, plast einem Goldaten das Gewehr:

hat alles dies veranstaltet? det Infall! Am auffallends sten war es mir neulich, als ich horten einem sei durch einen Zusall das Maul ausstehn geblieben; Unsinn und tein Ende! Täglich hort man: durch einen Zusall ging die Thur auf: nein, wenn sie zugeschlagen wird, meine Herren, wenn das Maul zusammenklappt, dann ist es ein Zusall, anders nicht; der Juchs und Wolf werden in den Eisen nur durch einen Zusall gesangen, wenn es der Jäger auch noch so kunklich veranstaltet hat; die Maschinerie der Maussallen beruht einzig auf einem Zusall: darauf bitte ich in Zukunst Rücksicht zu nehmen.

#### Gefretar.

Befter, Er fpricht Unfinn, for ben vernanftigen Menschen giebt es gar teinen Bufall.

#### Diener.

Go? Beg ba! Play ba! er folige Rad, wieft bie Sifche um, und tollett jur Char hinaus.

#### Gefretår.

himmel und Erde! Sehn Sie, herr Rath, alle Scripturen, meine faubern Abschriften, die großen Tintenfaffer brüber und hinein gegoffen, die Lintenflaschen zerbrochen, alles ein schwarzes Meet, in welchem alle Buchflaben, alle Beweise, alle Protofolle, wie Pharao mit feinem Gesolge ersoffen sind.

1. Rath.

Der Bosewicht!

25 is

it E

### 2. Rathun

#### Gefretår.

Ich bin gang dumm geworben und irre an mir selbst; und nun alles wieder ins Reine zu schreiben! Und wer es nur lefen konnte! Wir mussen die Aften aus allen Fenstern hinaus hängen, daß die Sonne sie wieder trocknen kann.

Der Drafident tritt berein.

### Prafibent.

Bas giebt es hier für Berwirrung, meine herren?

### 1. Rath.

Wir hatten hier das sonderbarste Berhor von der Welt, Herr Prafitant; sechs Rlager brachten in diesen Saal Niemand anders herein, als die Gottin des Gluck, die beruhmte Fortuna, ihr folgte ein wilder fataler Kerl als Diener, der Zufall, der hier auch alles durch eine ander geworfen hat, so daß wir viele Mahe werden anwenden mussen, um die alte Ordnung wieder herzusstellen.

### Prafibent.

Bie? Und Sie haben die Leute wieder fort geleffen? himmel! festhalten hatten Sie fie muffen; die Frau hatte und Beisheit abgeliefert für ewige Zeiten, die zu den letten Ranzellisten hinab maren Sie alle Salomo's geworden, und Geld, Geld, meldes mir alle so hochst nottig brauchen, um unfre Verbesserungen in den Gang zu bringen: eine lebendige, unerschopfliche Munze hatte sie und werden mussen. Und den Zufall, den verderblichen, der oft die besten, lichgsten Plane vernichtet, der for nft aller Welsheit spottet, der schon so viel Unheil über die Welt ge-

bracht hat, ihn hatten wir bei Baffer und Orob bort im tiefften Loch des Thurmes fefigefest, man hatte ihn so nach und nach verfommen und verderben lassen, daß kein hahn darnach krähte. Denken Sie doch, welchen Ruhm! Welchen Nugen wir unserm Bater-lande, ja der Menschheit gestiftet hätten! Das vergebe ich Ihnen niemals, meine herren: war keine Wache da, so mußten Sie zum allgemeinen Besten selber zugreisen.

#### 2. Rath. 1

Wir dachten nicht baran, wir haben nicht ben praktifden Bitet; bas fonelle Genie, welches ben herrn Prakfibenten vor allen Staatsbeamben for febr auszeichnet.

### 1. Rath.

Der herr Prafident tragen ja ben Arm in einer Binde? Ihnen ift boch fein Unglud begegnet,

#### Prafident,

Eine kleine Berletzung, die nichts zu bedeuten haben wird. Hier draußen vor der Stadt, nahe am Thore, ist mir etwas hochst Seltsames begegnet: indem ich herein sahren will, erhebt sich vor mir ein weibliches schönes Gebilde, es schien, als wollte sie in den Bagen zu mir herein schweben, ich hatte sie halten tonnen, aber sie stog über die Chaise hinweg, und, indem ich ihr erstaunt nachsehe, wälzt sich radschlagend ein dicker plumper Kerl in den Beg, zwischen die Pferde hinein, schlägt im Purzelbaum den Rutscher vom Sie, macht die Pferde scheu, poltert zu mir herein, verletzt mich am Kopf, der Wagen wirft um, und indem wir uns besinnen, aufrassen, den Wagen richten, Bediente und Rutscher wieder ihre Stellen ein:

nehmen, find ichen beibe Gefpenfier: weit meg ent schwunden. Der Arm aber ift mir ausgerente,

### Befretar,

Das mar fie, das mar fie, 3hr Enaben, Fortuna und ber Bufall. Ich, hatten Sie fie boch gegriffen und festgehalten, bie Bofewichter,

# Drafibent,

Sochst sonderbar. Ja, ich hatte fie nur am langen Haupthaar, am Schleier fesseln follen, sie war mir so nabe, so, — doch, gehn wir, meine herren, schweigen wir von der ganzen Geschichte, um nicht seltsame Gerüchte und albernes Geschwäz in der Stadt zu ver anlassen. Alles nährt jezt leiher die Vorurtheile und den Aberglauben, man kann nicht behutsam genug ver fahren. Rommen Sie, alle gehn ab.

# Erster Aft.

### Erite Scene.

Bimmer.

### Gratiana, Lucie.

#### Qucie.

Wie ich sage; wenn die gnadige herrschaft so vicle Dinge verlangt, so ist es auch wohl billig, daß sie den dohn erhabt.

### Gratiana,

Bekommft bu nicht, wie immer? Bird bir etwas abgezogen?

#### Lucie.

Seh ein Menich! Als ich ins haus tam, waren Bebiente hier, Roche, Stubenmadden, Kammerjungfern; und jest, ba ich allein Rochin, Bascherin und Stubennatchen bin, und alle Aufwartung habe, alle Gange u thun, soll ich nicht mehr kriegen, wie damals?

#### Gratiana.

Geh an beine Arbeit und mach mir den Ropf nicht varm.

#### Lucic.

Mir ist der Kopf schon langst zu warm; schmale

Bissen, elenden Lohn, und alle Sande voll zu thun, teine Minute für sich, und so Sonn und Wertelbtage: das ist schlimmer, wie in der Stlaverei! — Wie ich es nur durch meine Sünden verdient habe, daß ich bei den Großthuern hier Noth und Kummer leiden muß. gebt ab.

Gratiana.

Das ift ein Elend mit bem Gefinde! Und vollends, wenn fie Recht haben.

Ebendor tritt ein.

Gratiana.

Mun, mein geliebter Gatte?

Theodor.

Bieber nichts!

Wohin ich tomm', ift jebes Baus verschloffen. Armuth wird mehr off Ankedung vermieben: Dieselben, die mich fonft geherzt, gefüßt, Die mir Bermogen, Blut und Leben boten, Sind jest mit; geht's Euch mohl? - es thut mir leib, Ein andermal - und folden Reben fertig. Doch andre thun, als fennen fie mich nicht; Bebiente muffen jenen gang verlaugnen; Der reifte über gand und bor ift frant: Graf Rimian, ber fo oft an diefem Tifch,... In Diesem Armstuhl faß, und fich recht aut Den Bein und meine Lafet fcmeden ließ. Ift jest ein hoher frember Moralifi: Es thut mir leid, daß man nicht beffer haushiele, Man wollt' es ftete bem bochften Abel gleich thun, Bertief die Opharc, flog ben falichen Ring,

Der Sanfling ift für Abler nicht geboren - - Dich bin mud', gieb mir 'nen Becher Bein.

#### Gratiana.

Das find die Tischfreund', unfre theuren Freunde, Die manches tausend Mark, manch Landgut zehrten! Die Wichte, die mit unserm Glud erkauft sind! D war' uns doch der himmel nur so gutig, Daß wir den Uebermuth, den hohn, die Falschheit, Einst ihnen eben so vergelten konnten!

#### Theodor.

D ja, mein herz! Wenn ich durch Glud und Sagung Doch gleich in unserm Garten Schäße fande, Uraltes Gold, daß wir's mit Scheffeln maßen! Und gegen über mir der herr Graf Nimian, Berarmt, voll Schulden, wußt' nicht aus und ein, Getraute mir nicht ins Gesicht zu sehn, So nahm' ich denn so hundert sausend Mart, Ging' zu ihm, sagte: kann Euch das hier retten? Da ist's! Und somit fort, ohn' Dank und Quittung, Daß er sich schämen und bereuen mußte.

#### Gratiana.

Du bleibst der Alte. Sahst du nicht die Bettern? Theobor.

Bum lettenmal; das ist noch schlimmer Bolf; Den Blick, den so ein reicher Kaufmann hat, Wenn er verarmte Borger wittert! jedes Zwinkeln Des Auges ist Dukaten schwer Gewicht, Jedwede Mien' ist groß wie Beutel Golds, Der Athem klingt nach Münge, und man sucht Daß die Gedanken nur von Silber sind:

Nein! tausendmal die schlimmer, als der Noel! Da liegen bei dem Schwager hausen Golds, Man wechselt, tausend Stud sind abgewogen — Was mich der Bettel doch inkommodirt! Spruft er — fort! daß andre kommen konnen! Und hundert mir, und funfzig, zwanzig, zehn, Berweigert er mit durftgem Achselzucken.

Sertunas tommt berein.

Theobor.

anni Woher, Lanbftreicher?

Fortunat.

Bon der Beige fomm' ich.

Theodor.

Ging's gut?

Kortunat.

Der Wind war fast zu start, ber Fall Ift noch was jung. Dann war ein wildes Pferd, Das ritt ich fur ben Grafen Eglamor.

Theodor.

Der auch ist von den alten sonst'gen Freunden.

Fortunat.

Man fpricht bavon, daß bald Turnier und Rennen Gehalten wird, ber Ronig fommt jutific.

Theodor.

O meine Bengfia! meine Sengsta! hatt! Ich nur ein einzig, einzig Pferd behalten!

#### Fortunat.

Ja, Bater, fast folle man bereuen, bag Dan lebt, & ift warlich nicht ber Dube werts.

#### Theodor.

Schweig still, ich habe schon Berdruß genug. Um Ende — ja, um dich thur's mir nur leib —— Broß ist er, stark, nicht ohne Wis und Sinn — Ind bleibt doch immer nur ein Tagedieb.

#### Fortunat,

Still, Bater, Eppern ist ja nicht die Welt, Da draus ist's groß und frei, wer weiß, wo noch Mein Gluck mir blubt; ich fühle Muth und Kraft, Ich bleibe nicht wie Ihr, so heimisch, still Muf einem Flecke sigen; und dann giebt sich's Bohl noch einmal, daß ich mit meinem Zuge, Mit schonen Pserden, Dienern, Falkenjagern Sinreit'; Ihr steht dann von der Thur, begrüßt mich, Ich tret' in's Daus, Ihr ladet mich zu Tisch, Und haltet mir beim Waschen selbst das Becken.

Theobor glebt ihm einen Badenfolag,

Da'nimm vorerst ben Banbichlag brauf du Bube! Dein eigner Bater dir, du Unverschamter, Das Gilberbecken halten , fich vergesien?

#### Portunat.

Sichon gut, noch ift nicht aller Lage Abend, und über Racht blubt manchem wohl sein Glick.

### religion of the **Libeadar.** For any limit

Bei alle bem recht abliche Gefinnung. 3hm's Beden halten? Sm., fo ubel nicht,

Wenn er als Graf, ale Derzog mal so tame — Ein hoher Geist ist in dem dummen Jungen. Er kennt die Welt noch nicht, wird schon einmal Die wilden Horner sich vom Kopfe rennen.

Lucie tritt ein.

3d habe bein bas Gffen oufgetragen.

Theodor.

Romm, Frau, 's ift angerichtet.

Gratiana.

Doch, der Sohn -

Theobor.

Las ihn, er wird schon tommen, wenn ihn hungert.

3 meite Gcene.

Martiplas.

Dieronimus, Palerio,

# Sieronimus.

Nochmals vielen Dant für Eure Histlichkeiten, die ich von Euch und Euren Freenden hier in Eppern genossen habe. Wenn Ihr einmal nach London kommt, will ich es Euch zu vergelten suchen. Die Galgere, die mich nach Benedig bringt, will absegeln, der Graf von Flandern ist zur Fahrt bereit, er wird gleich kommen, wenn er seine Geschäfte mit Eurem Freunde Aldolfo beendigt hat.

#### Balerio

Berbet 36r Euch vielleicht in Eurem Baterlande, Ber Combarbei, einige Belt verweiten?

### Bieronimus.

Ich habe biesmal teine Zeit, ich bin langer in Palastina zuruck gehalten worden, und jest hier in Famagusta, als ich vermuchet hatte, und darum muß ich um so schneller nach London eilen. hier kommt der Graf.

Der Graf von glandern mit Sefolge. Ridolfo.

#### Graf.

Pebt wohl, mein Freund. Sieh ba, Meister hieronimies, ber Wind hat sich gedreht, wir lichten in einer Stunde die Anter. Ich gehe jezt, um nur einige Borte mit des Konigs Marschall zu sprechen, und bin bann bereit. ab mit Befolge.

#### Balerio.

### Bar ber Handel gut?

#### Ridolfo.

Nicht fo gar, ber Graf will die meiften Dinge in Benedig einfaufen, das einmal den Ruf por allen Stabten in toftbaren Baaren hat.

### Balerio.

So beherricht das Borurtheil die Belt, denn vieles tonnte er hier doch beffer und wohlfeiler haben.

### ... hieronimus.

mus von ihrer Banbelbarteit Gewinn zichn. Fängt

boch Brabant an, mit Adern Genua und Benetig ben Preis abzugewinnen, wollen boch fogar die Englander manches selbst fabrigiren, was sie sonst nur von Italien bezogen. Der Gelbumsat ift brum immer der ficherste Gewinn.

#### Baletio.

Und Geld ausleihen , und auf Pfander borgen , nicht wahr? Bie Ihr Lombarden es ju thun pflegt.

### Sieronimus.

Sacht, sacht, mein herr Valerio. Man hat mir hier in Famagusta gesagt, baf Ihr und noch andre diese Kunste auch verstehn. Das Zwolf und Zwanzig vom hundert ist durch die ganze Welt verbreitet. — Wer ist der stattliche herr, der dort herschreitet?

#### Mibvifo. :

Graf Mimian, ein vornehmer Staatsmann.

Graf Rimian tommt mit Gefolge.

#### Mimian.

War das nicht der junge Fortunat, der an uns vorbeilief?

#### Diener.

Er mar es, gnadigster Berr.

#### Mimian.

Ruft ihn zurud, ich habe ihm ein Paar Worte zu fagen. Der Diener tomme mie Foreunat. Hieber, mein junger Mensch. — Mir ift gesagt worden, und ich habe es auch zum Theil felbst wahrnehmen konnen, daß Ihr unser Saus fleißig besucht, und Euch des nachgiebigen Gemuthes meines, Sohnes bemeistert. Das ift bis jest ohne Folgen gewosen: da aber der Rnabe nun anfängt, den Erwachsenen gleich zu kommen, und er nur in seinen Studien, oder in dem Umgange mit feines Gleichen gestort werden durfte, so werdet Ihr ohne mein Erinnern einsehn können, daß es Euch beiden passender ist, wenn Ihr Euch mehr entfremdet; denn jedermann soll mit Personen seines Standes umgehn. Alles Eindrängen, alles Ungezier mende ist mir und allen gebildeten Menschen so unaugenehm, wie es die Natur der Sache mit sich bringt.

#### Fortunat.

Enabiger herr, bei aller Chrfurcht vor Euch mußt Ihr mir vergennen, mich über diese unvermuthete Ermahnung zu verwundern. Ich habe Guern Sohn nicht aufgesucht, ich habe weder Gewinn noch Ehre wurch seinen Umgang erwartet, ich habe Muhe gehabt, him einige Falken abzurichten und Pferde zuzureiten, ind er ist zuerst in unser haus gekommen, in welchem d vor einigen Jahren die Ehre gehabt habe, Euch lennen zu lernen.

#### Nimian.

" Kann seyn; habt Ihr Muhwaltung für ihn übektommen, werde ich in meiner Erkenntlichkeit berselben Nicht kaumselig sein, aber der familiäre Umgang, das Lameradsein, das — wie man mich hat versichern vollen — unanständige Duben, will ich mir ein für illemal verbitten. Man hat mich verstanden, mein unger Freund? ab mit Geselze.

### Fortungt.

Mehr als genng, ich verlange nichts, teinen Deller von Euch, Ihr hochmuthiger Pfauhahn! Gott behite,

was der die Worte fest und heraus gurgelt. Ach, hen Balerio, Euer Diener.

#### Balerio.

Bort mal, junger Menfch, ich bin frob End gu treffen. Es ift mahr, 3hr feib eine gute Saut, und man tann teine Rlage über Euch führen, abet ich muß Euch boch bitten und ersuchen, den Umgang mit meinem Sohn Felir furg und gut abzubrechen. Ihr taugt nicht fur einander. Er foll ein Ranfe mann, ein ehrfamer Burger werden, Sandel lernen, bas Gelb ju Rathe halten, Rleiber iconen, jungen Wein trinfen und wenig: Ihr aber feid boch bim aus, feid mir ju vornehm, verderbt mir ben Jum gen, fest ihm Albernheiten und Sochmuth in ben Ropf, und somit bitt' ich Euch, lagt ihn laufen; baltet Euch zu Eures Gleichen, ju jungen Ablichen, ba mogt 3hr von Pferben und hunden fprechen und Eud uber uns Burgersleute luftig machen. Geib fo gut, nehmt mir meine Bitte nicht abel.

### Fortunat.

Was sollt' ich mit Euch anfangen, wenn ich's thate? Ihr wist weber mit Degen noch Schild umzugehn, Ihr könnt mich nicht beleidigen. — Schine Gesellige Leit hier in meinem Baterlande. Bin ich doch im meinem Leben nicht so durchtringlich gehosmeistert worden!

geht ab.

Ber ift der hubiche junge Menfch?

7

### Midolfo.

Ein Bindbeutet, ein Obenaus; ich habe die Ehre, duch seine Mutter mit ihm in Bermandtschaft zu ftehn.

Biner von benen, beren es hier viele auf ber Sinfel jiebt, bie von ber Luft, von Soffnungen ober Berprechungen ber Großen leben, Spanische Schloffet muen und Schulden darauf machen. Sein Grofvas er war ein reicher Raufmann, ber feinen Cohn veri og, und ihn endlich abeln ließ. Der war ein beahrnter Dann auf allen Burnieren und Ringelrennen, er erfte Langer im Lande, beredt und belefen, machte Berfe und fang; wie er so ziemlich mit feinem Bermde ien auf dem Troifnen war, bewarb er fich um die Locke er bes reichften Raufmanns bier, ber Bater lief fich surch Gitelfeit blenden: nun fonnten wieder nicht gening Schornsteine rauchen, nicht Oferbe genug gefauft und ode geritten werden, ba war Restiren und Jagb, und duftbarfeit aller Art. Das bauerte einige Jahre, barauf ging benn ein Landquit, ein Meierhof nach dem anbern fort. bas gange Leibgebinge ber Frau, fo wie fein eignes Bermogen, und jest figen fie im Elende und fallen allen Bermandten und Befannten mit Borgen beschwerlich.

### Balerio.

Ja, ja, mancher Bermandte hat denn auch feinen Bortheil dabei ersehn. Guer Landgut am Meer ift in ichonem Zuftand, Schwager.

### Ridolfo.

Ich hab' es über ben Preis bezahlt, vollends das mals. Rein, was das betrifft, da hab' ich mir Keine Borwurfe zu machen. Und nachher noch einige huns bert Mark verborgt, ohne Soffnung, einen Heller wies ber zu erhalten.

#### Balerio.

Freilich ift ber Kaufmann immer am schlimmften III. Banb.

bran, und am meisten bei jenem hochmuthigen Bolk, das fich ju gut bunkt, mit uns ummgebn, nicht abn uns um unser Geld zu bringen. Ja, mein ben Bieronimus, Ihr glaubt gar nicht, wie fich die Bei ten bier geandert haben. Was war bas in meinn Jugend ein andres Befen mit den Sandelsleuten! 3ch weiß es noch, als wenn es heute mare, wie mir der erste Thaler, den ich aus einem kleinen Bou fcuß meines Baters durch Sandel und Berfehr erubrigt batte, gang andere vortam, wie alle andre Dinge bn Welt; bundertmal dreht' ich ihn um und betrachten ihn von allen Seiten. Als ich ein Goldftuck eingemu chert hatte, fußt' ich es und weinte vor Freuden. Rachts traumt', ich von Gelbfacken. Bald durfte mit mein Bater bie wichtigften Geschäfte vertrauen, und ar hatte seine Freude daran, wie ich ihm ein Profib . den nach dem andern so sauber vor der Rase meg pahm, fo daß er am Ende wie neidisch wurde. Rei nen Rock wollt' ich an mich wenden: - aber jest, man febe nur bas junge Raufmannsvolf, lauter Dut, Rlitterstaat, den Bornehmen wollen sie's gleich thun, wollen die Selleute fpielen, verachten Gelo und Ge winnft, und fegen eine Ehre barin, mer am meisten verschwenden fann. O die Saare ftehn mir zu Berge, wenn ich an die bose Zeit denke!

Midelfo.

Die gange Welt ift umgekehrt, bas ift gewiß. Aber, herr hieronimus, Ihr fagt kein Wort bagu?

Sieronimus.

Ihr habt recht, meine herren, aber ich denke jest auf meine Ruckreise, und muß mich Eurem Wohlwollen empfehlen.

### Balerfo.

Ihr erlaubt uns erft moch, Euch ju Gurem Schiff ju begleiten.

Bieronimus.

Ihr feid ju gutig und hoffich. gebn ab.

Fortunat und Felix tommen.

gelir.

Es ist bein Ernst?

## Fortunat.

Mein fester Bille, ich bin bes Lebens hier übers bruffig. Dein Bater hat mir ben Umgang mit bir verboten, meinen Falfen habe ich fliegen laffen.

Felir.

Deinen Falten?

Bas foll ich mit bem, wenn ich fortgebe?

was Belir. Beide fer bereich

Aber wohin?

Fortunat.

Das weiß ich felbst noch nicht, wohin mich meine Sterne fuhren.

Relix.

O daß ich mit dir konnte! Aber ich muß da beim Rechenbuch und verrufenen Mungen sigen; ich wollte, ch hatte beinen Muth.

Fortunat

Wir fehn une mohl einmal wieder. Lebe wohl, lies, er Junge, und vergiß mich nicht.

#### Bellr.

!' Lebe recht mobly ibenn bu meg bift, wird mir bi gange Infel wie ein Gefängniß fein. ab.

Der Graf von Blandern tommt mit Gefolge.

#### Kortunat.

Es will nur gewagt sein; das Schlimmste ist eine abschlägige Antwort, und bann bin ich ja nachher noch so gut als ich war. — Mein herr Graf, wenn Ihr noch einen Augenblick van Euren Geschäften abmussigen könnt, so geruht ein Wort und eine Bitte von mir anzuhdren: wenn ich Euch lästig falle, so habt Ihr es nur Eurem seutseligen und freundlichen Wesen zuzuschreiben, welches mich so dreist macht, Euch be schwerlich zu werden.

#### Graf.

Borin fann ich Cuch bienen, junger Menfch?

Darin, baß Ihr so gnadig fein mogt, Euch von mir bebienen ju laffen.

### Graf.

Ber feid Ihr? Eure Sprache und Guer Anftand find feiner, als ich an meinen Dienern gewohnt bin.

### Fortunat.

Diener von unterschiedlicher Art. Ich bin hier von ber Insel, meine Hertunft ift nicht die niedrigste, doch, da ich nur arm bin, wunsche ich einem Herrn anzugehdren, auf ben ich stolz sein, und ben ich lieben kann; da ist mein Bunfc nut Euch gefallen; ich weiß

Pherde abzurichten, mit Maffen umzugehn, im Beiam und Jagen dunke ich mie Meister zu fepn, und ich unwissen zu hedienen ungerschieft din, muß mein guten Wille und Eure Nachsicht wind Belehrung weinen Nangel verzeihen und granvens

Graf.

Du gefällft mir mein Sohn. Bie ift bein Rame?

#### Fortunat.

Beffer als mein Geschick: Fortenat.

# Graf.

Ich könnte wohl einen Dienen deinen Art hrenchen ber die Aufsicht über meine Leute und Rosse hatte, und nahe um mich ware, Aber ich führe dich aus einem schonen Lande in eine ferne kalte Gegend; die Ihr Welschen nicht mit besondern Wohlgefallen ber trachten könnt. Du entbehrst dort dieser warmen Luft, dieses heitern himmels, dieses glühenden Weins, und ich fürchte, das heinweh qualt dicht wie wir angerlangt sind.

### Fortunat.

Ebler Herr, wenn ich meine Meinung sagen darf, so scheint mir das Menschengeschlecht aus ruhigen, burgerlichen, einheimischen Menschen; Und aus jenen zu bestehen, die den Zugodgelu gleichen, denen der Trieb zu wandern mit dem Frühling und Herbst erwacht, da jene den Spagen und Krahen ahnlich sind, die bei demselben Zaun und Strauch verharren, und Nachtigall, Drossel und Storch thoucht gennen. Mein Trieb, die heimath zu verlassen, die übrige Welt zu sehn, und in sie hineinzureisen, je fernen je lieben, ist seit lange

Mermächtig in mir. Dann bin ich auch nicht fo ohn Unterricht, daß ich nicht wiffen follte, daß bei Ench, gnädigker Herr, die Sonne zwar nicht so heiß und lange scheint, daß Ihr aber dafür im Winter Sun Studen warm und anmuthig zu machen wist, das man bei Euch die Weine trinkt, die man auswärtl bant, und hesser als in Eppern und Spanien, das man fröhlich lebt, und zwar nicht die Lafel in so großen Marmorfälen ausstellt, sie aber dasur in den höligernen Jimmern um so besser besetzt. Ausz, guädiger herr, wenn Ihr mich irgend branchen könnt, so ersucht ich Euch nochmals demuthigst, last mir die Gnade widtespren, mich zu Eurem Gesolge rechnen zu dürsen.

Graf.

Mun so folge mir denn, Fortunat, der Bind ift gunflig, alles ift zur Abfahrt bereit. geba ab.

### die Dritte Scene.

Bimmer

Grafin von Eleve. Juliane

Juliane.

Und nichts tann, theure Grafin, Guch erheitern?

Won dem verhaften Zwang der Bormundichaft,

Da reift der Graf in ferne Belt hinein, Berschiebt die hochzeit, giebt zu Land und Meer-Sich vielerlei Gesahren Preis und gogert Burud zu kommen; — nein, er liebt mich nicht.

# Juliane.

Er liebt Euch, seht die herrlichen Geschenke, Die er Euch von ver Reise schickt, ben Purpur Aus Sprien, Perlen, goldne Spangen, schaut Die Seidenzeug', und laßt das Aug' sich frenkn: Ihr hort, daß er nur nach Benedig ging, Bur Hochzeit:einzukaufen Gold, Juwelen;

### Grafin.

Doch diefer Tries, so fern von mir zu sein, Als schon der Hochzeittag bestimmt, als alles — O nein, ich zurn' ihm, werd thm ewig zurnen! Was ist es in den Mannern, daß die Heimath, Ein stilles Gluck, die Lieb' und ihre Schage Den Gier'gen, Unruhvollen nicht genügt?

#### Juliane.

Das ift ja jest die allgemeine Sitte
Bum heil'gen Grabe hinzuziehn, sie meinen
Sie durfen nicht das Wort mit Anstand führen,
Wenn sie nicht dort gebetet, von den Sitteh
Der Muselmanner, von des Tempels Statte,
Dem Berg der Leiden und vom Sinat
Erzählen konnen: — und dann bent ich auch,
Fliegt wohl der Mann zu guter Lest noch einmal
Mit Freuden aus und weit, weil er hernach
Der Frau, der Kinder, seines Landes pflegt,

Und gern jur Rechenschaft gefordert wird Um jegliches Gelag, um jede Jagd, War's auch nur in des Bett's geheimer Beichte.

Grafin.

Das ift's ja, was mich qualt, fie lieben nicht,-

Gin Diener tritt ein.

Diener.

ш

Endbige Graffu, so eben ift ein Bota aus Flau bern herüber geritten, ber die Rachricht bringt, daß ber Eraf gludlich von Benedig abgereift, und jest schon auf dem Bege hieher ift.

Grafin.

Fuhr' ihn in mein Gemach, ich will ihn felber fprechen. fie gebn ab.

### Vierte Scene.

getb.

Rupert, Being, Friedrich, anbre Diener.

Rupert

Es ift gemiß, daß der gnadige herr tommt, es fieht ju hoffen, daß nun alles im Schloffe aufgeraumter wird: ber herr Kanzler zieht ihm icon mit den Bornehmften ber Burgerschaft entgegen.

Being,

Mun wird es in unfrer Stadt ein andres Leben werden, nun werden Luftbarkeiten wollauf fein.

### Rupert.

Lind Cochseit, dazu, die Boten: find icon binuber. Te Grafin einzuladen, die Rosse und Wagen sind fertig emacht.

### Briebrich.

Und Rennen und Stechen wird gehalten werben, vobei ein armer Gefell wieder einmal etwas gewinnen ann.

Der Rangler, Burgermeifter, Burger.

### Burgermeifter.

Wird es nicht gut gethan sein, herr Kanzler, die Standarten mit dem gräflichen und dem Stadtwappen oran zu stellen, die gnten Leute in zwei Reihen zu ronen, die schon geschmidsen Musstanten in die Mitte u nehmen, und mit Pauken, und Trompetenklang, so vie der gnädigste Graf sich zeigt, und mit vollstem Beschrei ihm unsern Wilkommen entgegen zu jubeln?

### Rangfer.

Ihr habt welstich die Anstatten gemacht, herr Hing jermeister, und Eura Orhnungsliebe leuchtet aus gliem jervor,

### Burgermeifter.

So was erlebt man nur einmal, verehrter herr Ranzler, babei muß es durchaus hoch hergehn, daß Rind und Kindeskind bavon zu fagen wissen. In ber Stadt wird bann mit allen Gloden geläutet, auf bem Markt find baun big Buhnen und ber Enruierplat schon aufgerichtet.

Pauten und Erompeten, ber Graf mit feinen Gefolge, Fortunas und andere, lautes Rufeil mb greubengeschrei.

#### Gtaf.

Ich dant' Euch Freunde, herrn und Landesleute, Mit Ruhrung gruß' ich diesen Heimaths Boden, Mein herz erdfinet sich, da alles wohl Und heiter mir begegnet, dieses dant' ich Nachft Bott, herr Kanzler, Such, Such, Burgermeisten, Euch, treue Unterthanen.

Mile.

Hoch! und hoch!

æ

### Graf.

Doch eins vermist mein herz; wo ist die Graffn't Die schone Braut, die mir den langen Weg. Borschwebte wie ein glanzend himmelsbild?

### Rangler.

Sie naht, mit ihr die herrn ber Bormundschaft.

Mufit. Bon ber anbern Seite bie Grafin, ber Spergag

### Graf.

Di fegensreicher Tag! Ich barf bich grußen Du schone Blum', und bich mit Lieb' und Ehrfurcht bier an mein Berg, an meine Seele schließen.

### Grafin.

Der Angenblick versußt die Trauerftunden, Bergilt den herben Schmerz der langen Trennung.

### Derjog v. Gelbern.

Empfangt die schone Braut aus meinen Sanden,-Ind mit ihr allen himmelsfegen, Graf.

Graf v. Dunftet.

Und Amen rufe jedes treue Berg.

tion in County

### Rangler.

Ja Amen! Segen Cuch, bem Lande Segen, Begluct wir all, bie biefen Bund erleben!

# Burgermeifter.

Empfangt, herr Graf, Die Huldigung, ben Gruß Der treuen Burgerschaft: bas Brautpaar hocht :: 0

### 2111e.

Sie leben hoch! und hoch! und taufendmal! Dufit, Jauchen.

### 

Und nochmals meinen Danf aus bollem herzen, ihr guten trenen Burger: Fried' und Gluck Boll, hoff ich, flets im guten Einverständniß. Rit Euch und meinen eblen Nachbarn, Wohlstand in unser Land und Segensfulle bringen. Much Euch begruß' ich, meines Hauses Diener; Bie wohl ist mir in meiner heimath Luft.

### Rupert.

Im Namen biefer treuen Dienerschaft bochedler herr, sag' ich Euch hier willtommen.

#### Graf.

Bie kehren alle wieder; biefen treuen

### Limotheus.

Preis ift icon fo gut wie in meinen Sanden.

Friedrich.

Seid etwas ju vorlaut und übermuthig, junger Mensch.

#### Limotheus.

Im Ringstechen magft bu's wohl beffer machen tow nen, ober im Armbruftschieben, aber mein Geel nicht im Langenstechen.

### Rupert.

Kommt, tommt, Ihr Narren, jest wird die Cere monie icon vorüber fein, bereiten wir uns, bag wenn die herrschaften ihr Spiel getrieben haben, wir auch jum unfrigen tommen. Ich bin ein alter Kerl, aber ich nehm' es noch mit Euch allen auf.

### Limotheus.

Ber's Glud hat, führt bie Braut nach Saufe.

Beinz.

Und wer zulest lacht, lacht am besten

Friedrich.

Abie: Ende gut, alles gut.

gebt ab.

# Fünfte Geene.

Bimmer.

#### . Der Graf. Der Rangler.

#### Graf.

Mir widersteht's, ich fag's Euch grad heraus, Die schönsten Tage' meines Lebens, Stunden, Die nur der Luft, der Freundschaft, dem Entzucken-Gewidmet sollten sein, mit Staatsgeschäften, Mit Lift und Heuchelei und Politik. In bofem Trug, wie Ihr wollt, zu entweihn,

### Rangtet.

Ihr kennt mich, gnad'ger Herr, seit vielen Jahren, Daß ich zu berlei nie bie Sand geboten, Bu besserm Sinn hab' ich Euch auferzogen, Und hoffe ehrenvoll wie ich gelebt Auch so in's Grab bies grave Saupt zu legen.

# Graf.

Bergebt, mein alter Freund, doch sagt Ihr selbst, Man musse diese gunst'ge Stimmung nugen, Der Herzog denke wohl mit nächstem anders: Jezt ist er mir gewogen wie ein Bater; Da soll ich nun, indem er mir die Braut, Ihm nah verwandt, herzlich von ihm geliebt, Indem er mir mein hochstes Glud gewährt, Mit Feinheit und verstellter Lieb' erschleichen, Was er in Rührung mir schon halb entbot; Nennt Ihr das redlich, wacker, alter herr?

### Rangler.

3ch nenn' es fog-und 3br feid nur beraufcht Bon Eurem neuen Glud, daß in ber Fulle Der Seligfeit Ihr nicht wie fonft mit flarem Berftand ermagt, mas nuglich ift und gut, . Und wie der eble Menfch es mag verbinden. bier ift von Luge, Bosheit nicht bie Rebe, Mur baß Ihr die Gelegenheit ergreift, Die fich Euch fo, wie nimmer wieder beut. Seit Menschenaltern mar es Eurer Ahnen Bestreben, jenen Safen ju gewinnen, Die See, mit ihr Berfnupfung fremder lander, Den Sandel felbst ju fuhren, ben bie Fremden Uns ftets mit laft'ger Bormunbichaft getrieben, Doch die Provingen und ber ftrenge Bergog Bar immer uns entgegen; aber jest Bill er Euch gern burch ein Geschenf verbinden, Euch Liebe zeigen ohne zu verlegen, Mun bietet er ben alten Laufch, ber fonft Mit lacheln abgewiesen mard, ben Sausch, Durch welchen Alles Guer Land gewinnt, Und er bas gandchen nur jum Scheine nimmt, Dag Ihr nicht braucht fur Wohlthat ihm ju banten.

#### Graf.

Doch laffen wir's fur eine andre Zeit, Du fagst ja selbst, es konn' ihn wohl gereun.

#### Rangler.

Nun nehmt bas Gluck, da ce fich zu Euch wenbet, Wir find nur herrn von diesem Augenbilck, Wer handeln will, muß nur auf heute traun; Das ift nicht Lugend, nichts bem gunftigen Zufall,

Der Schwäche, der Nachgiebigkeit, dem Jrethum Berdanken wollen: faßt die gutige Gelegenheit, erwiedert Lieb' mit Liebe, Bertraun mit wahrer Freundschaft und Bertraun; Eu'r Zagen ziemt dem Mann, dem Farsten nicht, Wer in der Welt Geschäften mitgehn will, Der bringe ja nicht kibsterlich Gewissen, Micht eines Liebenden, Berliebten Großmuth In feinem Amt, soll Schmach, Verlust nicht folgen. Ihr wißt es selbst, wie Ihr auch Feinde habt, Der Graf von Munster ist Euch widerwärtig, Ihr seid es Euren Unterthanen schuldig Euch zu verstärten, wo Ihr's möglich sindet.

Graf.

Du haft mich fast beredet: nun, fo fei's.

Fortunat tritt ein.

### Fortunat.

Es wunscht mit Euch der durchlauchtige Bergog bu fprechen, er ift hier unterwegs.

Rangler.

Bir tommen ju ihm, fag's bem gnabigen herrn.

Graf.

Ja, guter Fortunat, meld' uns ihm an. Fortunat ab.

Rangler.

So gehn wir benn, wo moglich abzuschließen.

### Sechste Scene.

#### Caal.

### Die Dienerschaft.

### Friebrich.

In dem fremden malfchen Knecht ftedt ein Robott, bas fag' ich. Wie hat er uns alle zugerichtet!

### Being.

Uns alles vor ber Nase weggenommen! Und ich hatte, unter uns gesagt, auf die Preise schon Schul ben gemacht.

# Friedrich.

Der dir aber etwas darauf geborgt hat, muß ein noch großerer Narr gewesen sein, als du selbst.

### Being.

Warum denn? das Glud findet ja wohl auch bei unfer einem einmal eine Thur offen.

#### Timotheus.

Aber was soll ich erft klagen und sagen? Satte ich nicht schon ben erften Preis, war mein gnabiger Berzog nicht selbst von meinem Reiten eingenommen? Beate, die Kammerfrau, winkte mir immer mit dem Schnupftuche zu, und auf einmal kommt das fremde Meerkvunder auf seinem Schimmel hergaloppirt, sest an, und, mein Seel, rennt mich auch mir nichts dir nichts so in den Sand hinein, daß ich noch immer einige Klose kauen und schlucken muß; dabei thun mir die

Ribben fo erbarmlich weh, daß ich mich in vier Bochen auf fein Pferd getraue.

### Being.

Ift es denn ein Wunder? Dat ihm unser Graf nicht das schone Thier, gleich so wie er ankömmt, geschenkt? dem hergelaufnen Landstreicher? Das Bieh ist so stark und hisig, daß kein ander Roß dagegen bestehen kann; glaubt mir nur, der Gaul hat den Preis gewonnen, und nicht der Gelbschnabel.

### Friedrich.

Und wir, die wir zehn Jahr und langer im Dienst des Herrn sind, was kriegen wir? Man meinte wohl die Stadt ginge zu Grunde, wenn man uns einmal ein gutes Pferd zukommen ließe. Da heißt es immer: Du kannst doch nicht reiten; es paßt für dich nicht! so kriegen wir alte Mähren, die wir gleich darauf in die Sandkarren liesern konnen. Aber der junge Herr, mit den vielen bunten Bandern, mit den glucklichen Linamenten, wie sie's nennen, der muß einen spanisschen Hengst reiten, er mochte sonst unrichtig in die Wochen kommen.

### Jager.

Und meinen besten hund, den breffirten, prachtigen Solofanger, meinen Mordar, hab' ich ihm auch geben muffen. Ift es boch nicht anders, als hatte unfer Graf einen zweiten gnadigen herrn aus ber See aufgesischt, ber uns alle schifaniren foll.

### Roch.

Ich fage Euch, Leute, mit bem jungen Blut hat's eine eigne Bewandniß, feine Frau Mutter muß eine

Sirene, oder ein solches Meergethier sein, denn nicht neulich, da er sich so malade anstellte, einen cignen Braten anrichten mussen? Ich hatte ihm den Bratenwender im Bauch mogen aufstellen und abschnurren lassen, so hat mir das Ding vor den Kopf gestoßen. Ei so fris du Kapaunen, daß sie dir aus dem Halle wieder heraus worgen.

#### Rellermeifter.

Was fagt Ihr aber dazu? Claret muß ich dem jungen hirngespinst zu trinken geben, sie sagen, er könne unser schweres Gier nicht vertragen. Lest soff n Malvasier auf Befehl unsers herrn. Gebt Acht, dat illnrische Morlackengesicht ist noch ein hurkind von unserm gnädigen herrn.

#### Roch.

Wo denkst du hin? Bist du schon am fruben Tage betrunken? Unser herr Graf ist ja nur ein Paar Jahr alter.

### Rellermeifter.

Mag's fein, wie's will, furzum, er fauft Claret, wie ich mir manchmal faum getraue.

#### Timotheus.

Schade was um alles andre, wenn er uns nicht allen die Reputation genommen hatte! bas lumpige Band, das ich nun nur gewonnen habe: ich mag's kaum ansehn.

### Being.

Aber Rupert, warum bift du denn fo gang ftill? Bit es dir benn nicht verdruflich, daß ein Camerad von uns so den herrn über uns spielt?

#### Rupert.

Was hilft's? ber herr ist ihm einmal gewogen; ift es boch, als wenn er ihm das herz gestohlen hatte. Da ist nun nichts zu machen.

#### Rody.

Mit dem großen Kochloffel fahr' ich ihm in den hals, so gewiß ich Barnabas heiße!

# Rellermeifter.

Hatt ich ihn nur einmal so allein im Reller, ein bischen betrunken mußt' er schon sein und herum torteln, ich verspundte ihn in das große Orthoftsaß und rollte ihn hernach in den Fluß, daß er seiner gnadigen Mama wieder zuschwimmen konnte.

#### Stallmeifter.

Wenn der Schimmel dachte wie ich, so bobe er einmal die beiden hinterfuße etwas bober, als nothig ift, und gabe ihm, wenn er ihn eben so zierlich streit cheln und tatscheln will, einen unvermutheten hufschlag über die Stelle weg, wo der Mensch gewöhnlich das Anzesicht trägt, daß er gewiß das Aufstehn vergessen sollte.

## Jäger.

Den Sauspieß mußte man ihm in die Eingeweide fogen!

# Rupert.

Ihr schwadronirt wie die Narren und werbet ihm ille fein haar frummen. Mit Berftand ware hier zur etwas auszurichten, und der fehlt Euch allen.

#### Being.

Nicht mahr, bu borft immer bas Gras :wachfen?

## griedric.

Ja, das ift ber alte heimchengreifer, ber kinge hinterbrein, der alles vorher gesehn hat, wenn's vorbei ift.

# Timothens.

So lagt ihn aber boch reben, wenn er vielleicht einen gescheidten Ginfall hat.

#### Rupert.

Bas wurdet Ihr nun jum Exempel drum geben, wenn der Gelbschnabel so still von selbst abmarschirte, und daß auf keinen von uns die Schuld fiele?

# Seinz.

Das ift unmöglich, auch thut er's nicht, denn er fist hier zu warm.

## Briebrid.

Sab' und Gut gab' ich brum, ben letten Rod vom Leibe.

#### Rupert

Bas ber Efel schwatt. Ihr feld sechs, schieft Ihr zwolf Kronthaler zusammen, fo follt ihr ihn in etlichen Tagen los fein. Aber bas Gelb muß ich haben, benn ich kann's nicht bran wenden.

#### Briebrid.

3wel Kronthaler? das ist aber auch ein bischen viel! Macht fast einen Dufaten.

# Limotheus.

Topp! hier ist mein Beitrag; mich geht ber hand bel zwar nichts an, weil ich hier fremd bin, aber ich thu's gern, um ben Mindbeutel fortzuschaffen. Dun habt Ihr also vierzehn, wenn Eure Rameraden das Beld gablen wollen.

Mile.

Gern, gern, guter Rupert.

Roc.

Aber mach's gescheidt, daß wir nicht in des Tenfels Ruche kommen. Rommt herunter zu mir, ich habe richts bei mir, da wollen wir alle aufzählen. gebn ab.

## Siebente Scene.

Bimmer.

Graf. Grafin.

Graf.

Fuhlft du bich gludlich mit mir, theures Berg? Grafin.

Das war es ja, was jeder Bunsch erftrebte, Rur bein zu sein, von deinem Blick zu leben, Rein ganzes Wesen dir, nur dir zu weihn; Doch du bift nicht zufrieden, wie du sollteft.

Graf.

Ich bin's, Geliebte, nicht allein, daß dn Bom Glud mir warbst gegonnt, du bringst zugleich Dem Land die allerschonste Morgengabe: Geendigt sind, beschlossen die Geschäfte, Die manchmal wohl mir Stunden truben mochten, Ich sehe Aube, Bohlstand, Glud und Friede Auf den Bezirk mit Segen niederschweben, Der mir gehorcht, und bieses bank ich dir; Nun soll Bankett und Spiel, Musik und Jagd Nach ernsten Stunden inniger uns freun.

Grafin.

Mun lag uns auch im Saufe Frieden fliften.

Graf.

Im Sause?

Grafin.

Mir erzählt Juliane gestern, Daß alle Diener beines Schlosses grimmig Dem fremden Jüngling drohn, der mit dir kam, Sie neiden ihm den Borzug, der bei mir Und dir gegonnt ihm wird.

Graf.

Er ist ihn werth: Der beste Schüße auf ber Jagd, geschickt Mit Falken umzugehn, klug im Gesprach, Gewandt im Dienst; sieh nur ihn selbst zu Roß, Nur wen'ge Nitter wissen so die Kunft, Das Thier in seiner herrlichkeit zu zeigen.

Grafin.

Gewiß verdient er beine Liebe, gut Hub treu erscheint er mir, ihm steht auch freundlich Die fremde italian'sche Sitte, alle Die Madchen und die Beiber meines hofs Sind wie vernarrt in ihn.

Graf.

Das regt ben Neid

Bon jenen ungehobelten Gesellen, Doch rath ich feinem, ihn mir je ju franten.

Grafin.

Der alte Rupert ist der einzige, Der Freundschaft mit ihm halt, und der ift brav, Man sieht sie fast beständig bei einander, So hat Juliane mir erzählt.

Graf.

Wenn der Ihn nur zum Trunk und wusten Wesen nicht Unführt, denn ehrlich ist er sonst gewiß. Die Jagd erwartet uns, geliebtes Kind, Run sollst du meinen besten Falken sehn, Dein Zelter steht gesattelt, komm zum Wald.

# Achte Scene.

Wirthshaus.

Birth. Rupert. Fortunat.

Wirth.

Rur hier herein, meine lieben herren, hier findet. 3hr ein sauberes Stubchen, wo 3hr von den andern Gaften nicht gestort werdet.

Rupert.

Dant, mein herr Wirth. Run, mas fann ich mit meinem Freunde heute Gutes bei Guch haben?

#### Fortunat.

Seut erlanbt mir einmal, ben Schmans anzuorbenen, ich bin schon so oft Euer Gaft gewesen.

#### Rupert.

Nichts da l Ein andermal foll die Reihe an Euch kommen, aber heut, junger herr, mußt Ihr mir die Shre erzeigen, mit mir vorlieb zu nehmen. Nun also, Wirth, was habt Ihr?

#### Birth.

Je nun, wenn ich nur weiß, daß es die herren nicht ungnädig nehmen, und daß es hubsch unter uns bleibt, benn Ihr wist wohl, wenn es verlauten thate, daß so kostbare —

#### Rupert.

Nur heraus, für meinen jungen theuern Freund, ben ich liebe und ehre, ift nichts zu gut.

## Wirth.

Es find zwei Fasanen in meine Ruche gerathen, bie ich feinem lieber gonnte.

## Rupert.

Gebt fie her, burch die braven Wildschüßen kommt

## Wirth.

Einen Malvaster hab' ich durch Protection erhalten, wie er im Keller des gnadigen Grafen felber nicht besser sein muß.

## Rupert.

So gefallt Ihr mir, Wirth. — Stellt her, — fo, — schenkt ein. — Warlich, ein guter Trunk.

luf Euer Wohlsein, mein ebler Fortunat! — Mein vinkt aus, rein aus, nicht so zimperlich, so jungsersich. So ist's Necht. Nun, Wirth, schafft uns auch leich die Fasanen herein.

## Birth.

Sie follen fogleich ihre Aufwartung machen.

## Rortunat.

Ihr beschämt mich immer mehr und mehr, herr Kupert, ich bin so reichlich vom Grafen und der Gräsin beschenkt worden, ich bin so glücklich gewesen, die unsehnlichen Preise zu gewinnen, ich bin also nicht im Rangel, und darum solltet Ihr Such nicht für mich n Untosten segen, ohne jemals mein Gast sein zu vollen.

# Rupert.

Sprechen mir bavon nicht, mein ebler, iconer Aungling. Ihr feid jung, Ihr braucht Guer Geld and Eure Roftbarfeiten noch, das ift mit mir altem Manne eine andre Sache, ich gebe nichts fur Rleiber and Schmuck aus, Frau und Rinder habe ich nicht: was soll ich mit meinem bischen Armuth machen? Seht, bas verzehre ich benn gern, und mache mir mit Bein und Speife einen froben Genuß, nun aber schmeckt mir allein fein Biffen. Mit wem foll ich schmaufen? Ihr kennt ja selbst alle bie ungehobelten Bengel im Schloffe, Menschen ohne Erziehung und Sitten, die nichts miffen, nichts verftehen und gefehn haben. Emmer mar es mein Bunfch, einmal einen Rreund ju finden, ber beffer, verftandiger, feiner mare als ich, von dem ich lerneu konnte; ba feid 3hr unter uns aufgetreten, und gleich vom ersten Augenblice fah ich, daß Ihr aus einem gang andern Holze, als wir alle, geschnist seid, und darum muß ich Euch noch banken, daß Ihr Euch nicht zu stolz bunkt, mir dann und wann eine Stunde zu schenken.

#### Fortunat.

Ich fühle Eure Freundschaft, und meine Sitelkit will mich überreben, Such Glauben beizumeffen; aber wozu biefe wiederholten Schmausereien.

#### Mupert.

Lagt boch einem alten Mann seine Art und Weise.

Der Birth tommt mit ben gafanen.

#### Wirth.

Hier machen die guten Bursche ihr Compliment, meine Herren, und wunschen nur, daß sie Euch gut schmecken und bekommen mogen. Habt Ihr sonst noch etwas zu besehlen? Denn Ihr verzeiht mir wohl, wenn ich drinnen nach meinen unruhigen Gasten sehe: das ist so Pobel, wildes Bolk durch einander, da ist der Teufel gleich los, wenn der Wirth nicht selbst bei der Hand ist, der eine will Wurst, der andere Braten, der Bier, der Wein, jener Kohl oder Rüben; da muß man einen anlachen, einen anschnauzen, mit jenem spaßen, Schlag nehmen und geben, grob sein und hösslich, alert und brummisch: o glaubt, meine Herren, es ist ein beschwerliches und künstliches Ding, ein Wirth zu sein.

#### Ruper't.

Wir bedurfen nichts weiter, und find gern allein. Birth.

Ja, wenn alle Bafte von folder Ertraction maren!

#### Rupert.

Mehme, wie ich Euch vorgelegt habe. — Erinkt. — Seht, wie mir wohl ist, mit solchem Jungling, ber edel benkt, den sehon gebant ist, der gart fühlt, der die Welt geschn hat, der alle Tage Edelmann und Braf sein könnte, ein Stundchen bei einem Glase Wein zu verschwaßen.

#### . Fortunat.

Ihr schlagt meinen Werth gar zu hoch an.

#### Rupert.

Richt ein Tuttelchen; Ihr seid zu bescheiben, Ihr wift selbst nicht, mas in Such verborgen. — Stoft in Thenerster, auf Eure balbige Beforderung.

Fortunat.

Wie meint Ihr?

#### Rupert.

Denkt Ihr benn, daß der Gtaf, der Euch so garte lich liebt und auszeichnet, Euch so lassen wird, wie Ihr seid? Rein, ich sehe in Euch schon was Großes voraus, ich sehe die Zeit im Geiste, in der Ihr mein Beschüßer werden konnt.

## Fortunat.

Also meint Ihr, daß der Graf mit mir etwas bes sondere vorhaben konnte?

#### Rupert.

Ohne allen Zweifel, — ja, es ift ichon, — unter uns gefagt — beschioffen.

Rortunat.

3hr macht mich begierig.

#### Rapert

Eure Figur, Ener Anstand, Eure Art'an fprechen, — nicht umfonst seid Ihr mit so edlen Talenten begabt; Ihr seht ja auch, wie alle Weiber Euch hold find, wie gern Euch selbst die Grafin fieht.

## Fortunat.

Ihre Tugend und hoheit nimmt meine geringen Dienste gefälliger auf, als sie werth find, die Dienerin nen werden mir nichts nachfagen konnen, bas mir jum Nachtheil gereichte.

#### Rupert.

Naturlich nicht; Ihr feid nicht zu Ausschweifungen geneigt, Ihr wißt Eure Zeit besser anzuwenden. Ihr habt auch nie an's Heirathen gedacht?

# Fortunat.

3ch bin noch jung; Chestand ift eine bruckenbe Burde für Dienstleute.

#### Rupert.

Was Ihr in allen Dingen vernünftig denkt, über Eure Jahre hinaus — und drum kann ich es Euch wohl vertrauen — Euer Gluck ist gemacht.

## Fortunat.

Wie denn? Sprecht, mein Freund, da Ihr mich liebt, so mußt Ihr mir nichts vorenthalten, das mich glucklich oder unglücklich machen kann.

### Rupert.

Das will ich auch nicht. — Nur einen Augenblick, ich will nur sehn, ob ber Wirth nicht etwa horcht. — Alles gut. — Werther Freund, Ihr habt boch wohl

n diefer Beit bemertt, wie unfer Graf fich oft mit einem Kangter eingeschloffen hat?

#### Fortunat.

Mehr ale einmal, und ich habe mich gewundert, vas fie fo geheim berathen konnen.

Rupert.

Alles geschieht nur Guretwegen.

Fortunat

Meinetwegen?

#### Rupert.

Beil die Sache in unfern Gegenden eben noch ticht gebränchlich ift, und man erst fürchtete, es könnte, vorzüglich beim Bolk, einiges Aufsehn erregen, das jewöhnsich alles schief beurtheilt, was nicht seit uralten Zeiten herkömmlich ist.

## Fortunat

Bas tann bas Alles auf mich fur Bezug haben?

#### Rupert.

Laßt mich nur ausreben. Wie gern Euch die Graffn leht, wißt Ihr selbst, der Graf hat auch nichts daziegen, sondern freut sich darüber, weil er Euch liebt: im Euch aber seiner Gemalin ganz als Diener überlies ern zu können und allen bosen Leumund unmöglich zu nachen, der Gräsin Ehre auf immer sicher zu stellen, ich auch vor der kleinsten möglichen Sifersucht zu bes vahren und Euch so recht seine Freundschaft zu bezeuzen, hat er nach reiflicher Ueberlegung mit seinem Ranzler beschlossen, Euch in diesen Tagen zum Eunuchen nachen zu laffen.

#### Sortungt fpringt auf.

#### Bie? Bas?

Rupert

Eft, mein Lieber, trinft.

Fortunat

Mir widersteht, mir efelt alles. Bas fagt 3hr?

#### Rupert.

Ihr habt ja wohl bei Euch zu Lande felbst zuwei len bergleichen Leute gesehn, die die Rathgeber, die Bew trauten, ja mehr als die nächsten Freunde und Bew wandten ihrer Herren sind. Unser Graf hat nebenhet, daß er beim heiligen Grabe seine Andacht verrichtet hat, auch auf fremde Gebräuche und Sitten sein Augenmen gerichtet, und denkt diese nun mit Euch, weil er Euch so vorzüglich liebt, nachzuahmen.

## Fortunat

Beil er mich liebt? Entfeslich! Beil er mich liebt, will er mich elend, ein Ungeheuer, einen Spott, eine Schande ber Menschen aus mir machen?

# Rupert.

Ihr feid erschrocken, und ich bachte Euch recht frem big ju überrafchen.

#### Fortunat.

Ich muß fort! Wenn Ihr mich lieb habt, helft mir fort, noch diese Nacht, gleich, diesen Augenblick!

#### Rupert.

Was hor' ich? Ihr wollt es also nicht werden?

#### Fortungt.

Ronnt Ihr noch fragen? Ich gittre, bis ich bie Stadt, das Land hinter meinem Rucen habe,

## Rupert.

Ich dachte, weil Ihr doch so guchtig und verstans big feid, auch teinen Schus habt, und ben Speftand micht liebt —

Fortunat.

Lebt mohl, mein guter Rupert.

#### Rupert.

Bleibt boch; feht, mar' ich in Eurer Stelle, gleich ließ ich es mir gefallen; aber in meiner Jugend war fein Mensch hier herum noch auf folchen Gedanten gerathen.

Fortunat.

3ch gehe, ich muß fort.

#### Rupert. ..

Wie eilt Ihr benn so sehr? Jest ist es Nacht, die Thore sind, wie Ihr wist, alle verschlossen, bis auf die eine Pforte. Wenn Ihr benn durchaus Eurem Glucke ans dem Wege gehn wollt, so nehmt sacht Eure Rleinodien und Euer Geld zu Euch, besteigt Euer Pferd, nur last es erst Tag werden, vielleicht besinnt Ihr Euch morgen oder übermorgen eines Besseren, denn wie ich ohne Euern Umgang leben soll, kann ich noch nicht einsehn.

## Bortunat.

Wenn Ihr mich nicht umbringen wollt, so haltet mich nicht länger

III. Banb.

#### Rupert.

The daf Euch nicht begleiten, man muß nicht erfahren, baf ich Euch bas Geheimnis verrathen habe.— Aber so sest Euch boch noch, trinkt Euren Wein auf, ben Fasanen habt Ihr auch noch nicht aufgezehrt.

ξ

Σ

one. Fortunat.

Der Boden brennt unter mir, der himmel sturp aber mir ein. Last Euch umarmen, treuer, bieden Mann; daß Ihr mir diese Schandlichkeit entdeckt habt, werde ich Euch Zeitlebens nicht vergessen. Troftet Euch über meine Abwesenheit, und gedenkt meiner in Liebe, wie ich Eurer gedenke.

## Ruperti

Der fommt nicht wieder, neln, er rubet nicht Bis Walt und Land und Meer von hier ihn trennen!

Der Wirth tommt.

#### Wirth.

Bas ift's, herr Aupert? Unfer junger herr, Bleich wie das Lischtuch, zitternd, voller Angst, Rennt wie ein Blis an mir vorüber, fagt nichts, Steht mir nicht Rede, ruft nur: ich muß fort! Muß fort! schrift forell! Was hat es denn gegeben? Ihr sist ja ruhig noch beim Glase Bein?

#### Rupert.

Bift 3hr, mein Birth, mas man Dummfopfe nennt.

. Wirth.

Supert.

So'n Bogel ift ber junge Fortunat.

#### Wirth.

Dacht's immer mir im Stillen, wenn er gierig Bie fugen Bein das lob fo in fich zog, Dacht' immer: ei! herr Rupert ift fein Pinfel, Der bohrt gewiß dem nur ein Efelsohr.

#### Rupert.

Das bitt' ich mir indessen aus, herr Wirth, Er, der den Malvasier verzapft, den ihm Der Keller unsers Grafen liefert, der Fasanen seinen Gasten vorsetzt, die Der Lafel unsers gnad'gen herrn gehdren, Daß ihn der Leufel (hott Er!) nicht versucht Auch nur 'ner Kate zu gestehn, daß ich heut Nacht mit dem Maulassen hier gewesen, Wenn man ihm nicht den hals umdrehen soll.

## .Wirth.

Gi! ei! was folche Kundschaft alles schwatt! Bas man im Scherz, im Ernft fich bieten läßt! Bas geht's mich an? In Gottes Namen mogen Sie alle doch einer ben andern fressen.

geht ab.

## Meunte Scene.

gelb.

#### Fortunat allein.

Mein Pferd hab' ich zur Stadt zuruck gesandt, Damit dem Grafen auch kein Vorwand bleibt Mich in der Ferne aufzusuchen, fremden Namen Führ' ich anjezt, und jeder denkt, ich gehe Nach Burgund hin, so sagt' ich allen Leuten; Doch wend' ich mich nach Frankreich hin in Eil', Und bort aus einem Hafen stracks hinüber Zum sichern England. Keinem Freundesblick Und keinem Lächeln will ich wieder traun, Da dieser Herr mich also hinterging. seht ab.

# Bebnte Scene.

Saal im Schlosse.

Deing. Friedrich. Rupert. Der Roch.

#### Briebrid.

Mein Geld gereut mich Tag und Nacht, Ihr habt uns garftig angeführt, Freund Rupert.

# Being.

Ja wohl! hatte der Welsche es gut vorher, so hat er es jest noch besser, und ware er nicht hier, so kame

r an, wenn er mußte, daß er hier mit Euch alle Lage n herrlichfeit und Freuden leben fonnte.

#### Roch.

Es stößt unser einem das Herz ab, und alle Tage nacht die Herrschaft mehr aus ihm, der Mensch wird ins alle zu Tode ärgern, und der superkluge Herr Rupert ft's, der dem jungen Gelbschnabel erst noch recht viel n den Kopf sest, und sich mit unserm Gelde lustig nacht.

#### Rupert.

Ja wohl, denn ohne Gure Beisteuer hatt' ich mit hm nicht so schmausen konnen.

#### Der Graf tritt ein.

#### Graf.

Wer weiß mir bier von Fortunat ju fagen ! 3ch habe schon beut Morgen ihn vermift, Run fendet er ben Schimmel mir gurud, Ind ber ihn brachte, bat fich fonell entfernt: 3th frage hin und her, doch jeder schweigt. Bein Geld, die Rleinod' hat er mitgenommen: Bas fann er wollen? ift er migvergnugt? Ber that ihm mas? Bei Gott, erfahr' ich nur Das Mindefte, daß mer von Ench mit That, Rit Wort ihm etwas in den Weg gelegt, Ind mar' er auch mein altiter, treufter Diener, Beschimpft murd' ich ihn aus bem Schloffe jagen! Sprich, Rupert, benn du marft ber einzige, Der fein fich annahm, ber mit ihm vertraut, bat er bir nichts entbedt? Bei meinem Born Berschweige nichts, mas bu von ihm erfuhrst!

#### Dupert.

Dein gnabiger Berr, verzeiht mir armen Rnecht, Daß ich nicht fruber icon geredet habe, Allein die Freundschaft, die mich diefem Jungling Berband, mein heil'ges Bort nichts zu entdecken. hielt mich jurud, boch Guer gorn'ger Wille Loft meine Bunge jest. Er ift aus Eppern, So wie Ihr wift; in stillverschwiegner Stunde Entbeckt er mir, fein Bater, der von Abel Und arm geworden, bege neue Soffnung Um Bofe feines Roniges zu gelten. Mun famen gestern ploglich Briefe an, Die meinen Freund mit Freud' und Luft erfüllten: Der Bater ift wie fonft bei Sof in Enade, Und ichrieb dem Sohn, fogleich zu ihm zu tommen, Beil ihm der Konig einen Plat bestimmt; Jung, wie er ift, wollt' er fich nicht entbeden, Salb Schaam, daß er gedient, halb Rurcht von Euch Erlaubniß nicht ju friegen, trieb ihn an In schnellster Beimfichteit Euch zu entflichn.

## Graf.

Mich frent fein Gluck, doch frankt mich auch fein Mistraun,

Satt' er fich mir entbeckt, mit Geld und Liebe, Und mit Gefolge, wie es ihm geziemt, Satt' ich ihn seinem Bater heimgesandt. Mich schmerzt es, baß ich ihn verloren habe.

geht ab.

## Being.

Also war der junge Mensch doch ein Edelmann?

#### Friedrich. and a me og nig giet

Sa, ja, man fah ihm gleich fo mas apartes and r führte fich fo bornehm auf, feine Neden maden oft de geblumt und bebenklich.

#### Roch.

Sag' ich boch, er war ein gutes Rind, that keinem vas zu Leibe, freundlich gegen alle Belt, boch ohne ich gemein zu machen; ich fur meine Person habe mmer einen rechten Respekt vor ihm gehabt.

# Being.

Wir alle waren ihm gut, er hatte so was in seinen Mienen, was einem bas Berg gleich gefangen nahm.

## Briebrich.

Solchen Cameraden friegen wir Zeitlebens nicht wies ber, ich wunsch' ihm alles Gluck. Uebrigens Rupert, varen nun Gure Rlugheit und Gure Runfte überflussig, und wir sollten Guch mit Gurer Weisheit brav aussachen.

## Roc.

Ja wohl, ja wohl; unfer schones Geld! Je nun, er wird bas noch oft auf bem Brodte kriegen, bag er ans so angeführt hat.

### Friedrich.

Kommt, das Mittagsmahl anzurichten.

fle gebn ab.

## Rupert.

Daß ich ein Marr mare und ben Duminkopfen traute! Ich will mich lieber von ihnen foppen laffen,

als daß ich ihnen den Zusammenhang entdeckte, ba ich seine, welche große Stucke der Graf auf ihn halt. Ir nun, los wären wir den guten Gimpel, und ich hoffe, es soll kein neuer von diesen Federn je wieder in unsem Räsig fliegen, um uns das Futter zu verderben.

gebt ab.

# 3 meiter Aft.

# Erften Bicen a

Spagtergang.

Sortunat, Belir, bie einander begegnen.

#### Fortunat ibn umarment.

Felir! Billtommen in London! Woher? Bas machft bu hier? Ei, wie muß ich ju ber unverhofften Freude tommen?

#### Relie.

Mein theurer Fortungt! Wie wohl thut einem der vaterländische Laut in fremder Gegend! Mir ware es nie eingefallen, dich in London aufzusuchen.

#### Fortungt.

3ch bin icon feit einigen Wochen hier, ich war feitbem in Flandern, doch bin ich hier in England ver gnugter.

# Felir.

Seit acht Tagen bin ich und Antonio hier mit einem Schiffe eingelaufen, das mein Bater mit Ridolfo hatte ausruften helfen; wir find schon wacker mit dem Berkaufen beschäftigt, und hoffen ein Ansehnliches zu gewinnen.

#### Fortunat.

Bie gefällt es bir hier?

# 3 12 15 14 14 01 E

Unvergleichlich! ein luftiges; freies leben, Madden und Beiber wie die Engel.

# is il gerennach 1 3

3ch will dich bekannt machen wenn du noch fremt fein follteft, fur Geld ift hier Alles zu haben.

## Felir.

Am Gelbe fehlt ce mir Gott Lob nicht: und bu?

## Kortunat.

Sa t'ich bin jest reicher ale babeim in nuferin arm fetigen Coppern; ich bin nicht umfonft in die Welt him eingereift.

# Fefire

Lag uns ben guten Antonio abholen, bu weißt, er ift etwas bidde und kalmaufert fo vor fich bin, ben muffen wir aufmuntern.

## Fortunat

Dier wird er schon aufleben mullen, denn mit Ropf, hangen ist in ber Welt nichts zu gewinnen; und dann will ich Euch beibe zu einem Engel, zu meiner Betth hinfuhren, da wirst du gestehn muffen, daß du bis sezi noch keine Schonfeit gestehn haft.

# Felix.

Romm, Aebfter; o! wenn bas unfor Aften ge

#### Sectional.

Glaube nur, Die moralifchen Grandarte haben es in brer Jugend nicht beffer gemachte

Relir.

Darum wiffen fie auch fo gut barüber gu predigen. Bir wollen ce auch im Alter unfern Sohnen fo beiringen. gebn ab.

hieronimus und Andrea tommen.

# Sieronimus.

Ich fenn' Euch wohl von sonst, mein guter Freund: Ihr seid ja der Andrea Tigurtino Ind aus Florenz? nicht wahr?

Andrea.

Gang recht, mein herr.

#### Sieronimus.

Und triebt Euch hier als lockrer Zeisig um, Ihr spicktet, tangtet, sanget, hieltet Menscher, Des Nachts in Nauferein und Saufgelagen, Bie meist die jungen Fremden, die der Heimath Entlaufen kaum, London zur Buhne machen Der Tollheit und des Elends endlich; als hin alles, nichts von Haus mehr zu erwarten, Da schlicht Ihr wie die Kas vom Taubenschlage, Und ließt den Gläubigern das Nachschn hier.

#### Andrea.

Mein ftrenger alter hert, feit nur fo billig Bu glauben, bag man fich auch beffern fann.

# Hieronimus.

Das ist das alte Lied, ich tenn' es schon. Allein mas habt Ihr nun bei mir ju suchen?

Undrea.

Sest Euch hier nieber, bort mich ruhig an.

Bieronimus.

Doch mußt Ihr furz fein, benn mir mangelt Zeit. 2n brea.

3hr kennt doch wohl den Ritter Umfrevile?

Der vor feche Monden nach Italien ging?

Anbrea.

Derfelbe, Euer ebler, wurd'ger Freund, Go nennt er sich, als ich ihn vor vier Bochen Gesehen in Turin.

Sieronimus.

Und geht's ihm wohl?

#### Undrea.

So schlecht, wie's nur dem Menschen geben kann: Auf Nachsuchung bes Koniges von Frankreich Um schlechter Ursach willen, wie er sagt, Sist er dort schwer gefangen; man verwehrt ihm Bu schreiben, kaum daß ich ihn sehen durfte. Mun fleht er Euch und andre Freunde an, . Aus seiner großen Noth ihn zu erretten.

Sieronimus.

36 feb nicht, was ich für ihn konnte thun.

#### Andrea

Er meint, der handet last mit Gelv fich iffichten, Daß seine Feind' am hofe zu Paris
Dergleichen nur erwarten; wenn ihr ihm
Mit ein'gen tausend Kronen helfen wollt,
So will er Euch dreifach den Werth ersetzen;
Mir hat er auch sechshundert zugefagt,
So wie er frei ist, und gab mir so viel
Nach London herzureisen, Euch zu sprechen.

## Sieronimus.

Aufrichtig, guter herr, wie ich gern immer Rich zeige, biefer handel ift verwirrt; Ber burgt mir denn (Ihr nehmt mir bas nicht übel) Daß alles, was Ihr fagt, die strenge Wahrheit?

#### Undrea.

So glaubt Ihr, daß ich luge?

## Bieronimus.

Ei, man lugt

Nicht eben immer grade ju, und findet Doch Fußsteig', die nicht laufen wie die Straße; Man kann ein Ding auf hundert Art erzählen, Berschieden immer, und doch immer wahr, Der Kluge nimmt davon so viel ihm nugt.

### Andrea.

Seht das Jumel im Ohrring und den Namen

## Sieronimus.

Doch scheint es mir, er mußte fich zuerst An; feinen Ronig wenden, an den Sof.

#### Mndrea.

Er sagte mir, er habe viele Reiber, Auch habe man bie Reise ihm verbacht, Der Konig selbst sie nicht gebilligt, brum Denft er, baß Gelb und gutes Bort, von Euch Bur rechten Zeit, bem rechten Mann gesagt, Genug vermög', in Freiheit ihn zu segen.

## Dieronimus,

Wir Italianer find hier nicht beliebt, Das Bolf nennt uns nur Buchrer, Pfanberjuben, Mon fann sich als Lombarde nicht empfehlen; Der Abel, ber uns braucht, theilt die Wefinnung Des Dobels boch, man ichmeidielt und befchimpft uns, Bie Cbbe oder Fluth es mit fich bringt: Und bann auf's Ungewiffe mich ju magen, Rernem Gewinn ein Capital zu opfern -Bohl ju verlieren - fann fein Freund verlangen; Drum, Berr Undrea, macht Guch an ben Sof. Solligitirt, fucht Proteftion, ichafft Burgen, Dann fteht Euch mein Bermogen gern ju Dienfte. Denn ich bin auch fein Thor, redlichen Bortheil Geradhin abzuweisen. Eigentlich Ift es. bes Ronigs Sache; febt, bort tommt Der junge Ritter Berbert, fprecht mit bem, Der gilt gar viel bei feiner Dajeftat, Abieu, mein Berr Undres, auf Bieberfebn.

#### Andrea.

Refommandir' mich Euch; mein ehler herr. --- Das iff ja recht ein ausgemachter Jude;

:..

3d febe schen, fo treibi ich ies nicht hurch, in in 1967. Der fann da braus in feinen Retten figange der fen 1982. Die Freundschaft hier verlanget Pfand und Burgen.

Berbert tommt mit einem Diener.

Berbert.

Du traffe ihn nicht? 230 fann er denn numfenn?

Diener.

Die Lady fprach, er fuch' Euch, coler herr.

Un drea.

Mein ebler-herr und Ritter, bort mich an.

. 5.653 65 31...

## Berbert.

. If's ein Geschaft, so kommt ein andermal, Ich bin anjest für Seine Majestat
In Eil' und Sorg'; die Hochzeit in Burgund, Bermahlung seiner königlichen Schwester, Giebt alle Sande mir vollauf zu thun. Da ist ber Altter!

Mitter Oldfield tommt.

herbert. Ihr follt gleich jum Konig. . .

Oldfielb.

36 weiß es foon und will jegt gu ihm eilen.

Berbert.

Der Ronig will ben Schmud Guch überliefern. Dann tonnt Ihr hoffentlich in turgem reifen.

Oldfield.

Se! Peter! fage mainer Brong Pabeim, & le 19

Daß fie mich heut gum Effen nicht erwartet, Wenn ich nicht ba bin jur gefesten Stunde.

Andrea.

Das sieht gar mislich aus mit meinen Bunschen, Da ist auch keiner, ber mich horen mochte, Der ein' hat dies, der andre das zu thun, Ich seh', der kann verrosten in Turin In seiner Noth, und ach! das schone Gelb, Das ich in handen schon zu haben glaubte, Ist auch ein Traum. Man muß auf andres denken.

# 3 meite Scene.

Wirthshaus.

Fortunat, Betty, Felir, Anne, Untonio, Balther, Rellner, ein Shiffer treten ein.

#### · Fortunat.

Eretet unterbessen hier herein, meine Freunde, und last und einige Glafer Bein genichen. — Ihr habt Eure Barte eingerichtet, wie ich befahl?

Shiffer.

Bolltommen , gnadiger herr.

Fortunat. .

Mit Teppichen und Polstern belegt? die Speisen und die Weine stehn bereit?

Shiffer.

Alles so, wie Thr es gewollt.

#### Fortunat.

Wenn das Schiff mit den Mustanten da ift, so uft une, sie sollen vor une hin und in einiger Enternung neben une auf dem Wasserspiegel schwimmen, amit wir in aller Lust des heitern Tages genießen dnnen. Nun geht. Satsferad. Das ist anders, tein Felix, nicht wahr, als zu hause hinter dem techentische sigen, die Geldsorten aussuchen, und die alschen heller ausschießen, um sie handlangern und tagelohnern auszuheften?

#### Felir.

Ja wohl, und anders, Antonio, als im Gewölfte uf und ab spazieren, wie ein wildes Thier hinter setzem Kasig und jeden Borübergehenden anzurusen: bezehlt Ihr vom neusten, feinsten, achten Tuch? oder undre Baaren?

#### Antonio.

Ihr habt gut Sprechen, Freunde, zwei fo hubiche freundinnen figen neben Euch und auf Gurem Schoof-

## Bettn.

Bist du darum verlegen, alberner Trapf! Meine Schwester wird sich freuen, dich kannen zu kernen. Da rink, Einfalt, auf ihr Wohlsein!

#### Antonio

Wenn das ift, so laß ich ihr ein eben so schones Kleid ind haube machen, auch solchen goldnen Schmuck, als 3hr vom Fortunat bekommen habt. Was der Monsch interwegs muß fur Gluck gemacht haben; daß er so viel Beld kann aufgehn lassen.

#### Fortunat.

Sagt ich's Euch nicht zu Sause schon? einem Den schen wie mir, fann es niemals fehlen.

Bettn.

Da hast du Recht, schoner Junge; und barum lieb ich.

Fortunat.

Liebst du mich benn recht von herzen?

Bettn.

Breifelft du noch? Sterben konnt' ich fur bich. Benn bu fo fragft, wirft bu mich jum Beinen bringen.

Anne.

Sie erkennen es niemals, die wilden Landstreicher, wie die schwachen gutherzigen Madchen sich ihnen mit Leib und Seele ergeben. angt.

Rein, nicht lieben, Rur betrüben Ronnen fie, Und wir Thoren Sind verloren, Rinden nie, Bas mit Thranen Und mit Gehnen Wir gefucht, Denn die Danner Bleiben immer . Serb, verrucht: Beit vertreiben Wollen ffe, Eren vorbleiben Rimmer nie.

#### Felir.

Da trint, Schones Rind, fur bein Lied.

#### Fortunat.

Sing' ein anderes, Betty, beine Stimme ift noch ichoner.

Betty fingt.

Ach! Liebe, groß ist beine Macht Und peinigend bein Schmers, Ich lieb' ibn treu, der mich verlacht, Das bricht mein armes Hers.

#### Fortunat. ..

Nein, das foll es nicht, beim himmel fiber une! Bag', Engel, was willft du? Befiehl; sinne, erdenkboch nur etwas! Nein, sei nicht so zuruchaltent, vergieb mir meinen gestrigen Scherz; zeige, daß bu mir vergeben haft und forbre jezt etwas von mir.

#### Betty.

Weiß ich doch, daß du großmuthiger bift, als ein Pring. Nun fo gieb mir den Diamant von beinem Finger.

## Fortunat.

Da nimm ihn, mein herz; den hab' ich in Flanbern im Lanzenstechen gewonnen, und die schonfte Brafin von der Welt hatte ihn jum Preise ausgesest.

### Walther.

Aber bei wem, ihr Burschen, schmause ich benn jeut? Soll benn meine Rehle gang trocken bleiben, br Grunschnabel?

Fortunat.

Bei mir, wie gewöhnlich.

#### Balther.

Mir iff's recht, du Koniglichgesinnter, laß geben, reichen, du Bube mit dem Feuer Auge! Mur, Cava flatier, da du ein Edelmann bift, nichts Gewöhnliches, kein dunnes Getrant, laß vom besten feurigsten Spanistischen bringen, wie es sich für einen Cavalier schickt. Le Guer saures Gesoff kann mein Magen nicht vertragen.

# Felir.

kı

101

lai

Morgen mußt du mit mir trinken, Alter.

## Balther.

Wenn ich muß, muß ich, sonst halt' ich mich per da zu meinem Goldlockigen. Seht, wie dem Flegst bie rubinrothen Lippen so himmlisch zu Gesichte stehn, als hatte er sie eigen beim Juwelier dazu bestellt! Und die Sapphira Augen! Kufer, sagt selbst, Maulassen, habt Ihr schon jemals ein solches Gesicht hier an Euren Wänden sigen gehabt? Sprecht!

#### Reliner.

Der gnadige herr ist ein Ausbund von Schonbeil, Grofmuth und Freigebigkeit.

#### Balther.

Da, Fortunat, trink einen Becher mit mir. Nicht von jedem laß ich mich bewirthen, nicht mit jedermann trink ich aus einem Becher, aber du bist nicht wie die übrigen Erdenklöße, du edle Range du! Ich sterbe darauf, daß er der Bastard vom wisigsten, schonsten und vornehmsten auf seiner Insel ist.

## Fortunat.

Ihr feid heut narrifd, Alter.

#### Balther.

Reliner, ba, leer, ein frisches. — Narrisch? Ich plaube, der Pinsel nimmt's übel, daß ich ihm so viel Shre erzeige. Narrisch, du Baumwollengespinnst? Soll wich doch der Henker, holen, daß mich, so ein alter Rerl ich auch bin, noch nie jemand in meinem Leben mit solchen Augen angeschaut hat, so daß ich, als ich dem Jungen zum erstenmal begegnete, meinte, das derz müßte mir vergehn; und ich bin doch nicht einer von denen, die sich leicht bange machen lassen, und ich wohl schon Nittern und Grasen derbe Grobheiten lesagt. Aber du bist anders, du Seidenraupe du! Wan sollie meinen, seine Mutter hätte sich an der schönsten Bildfäule aus dem Alterthume versehen.

## Undrea tritt ein.

#### Unbrea.

Schnell ein Glas Claret, vom besten, ich habe Gil!

## Reilner.

Ei, herr Andres! herr Andres! Seid Ihr denn uch wieder da?

## Andrea.

Wie du siehst, Narr. Nun, herr Walther, wie jeht's?

# Walther.

Mir geht's, wie immer; aber ein Abentheurer, wie 3hr, ein herumirrender Junker von der teeren Sasche, nuß seitdem manches erlebt haben.

## Undrea.

Immer noch das lofe Maut? Ift Euch denn keiner eitbem bruber gekommen, altes Bell?

#### Fortunat.

Last das, der liebe Alte ift unfer Freund und mit bulden es nicht, daß man einem so murdigen Manne schimpflich begegnet.

#### Anbrea.

So? seid Ihr sein Bortampfer? Er fauft wohl von Eurem Wein, und hofirt und ruffelt Euch abwechselnd? Nun, wohl bekomm's, Ihr werdet ihn schon noch tennen lernen.

#### Fortunat.

Bir verbitten uns dergleichen ein fur allemal.

#### 2fnbrea.

Ich sage kein Wort mehr. — Da ist der Wein; gieb, ich bin durstig.

#### Antonio.

Ihr thut auch am flugften, Menich, benn feht, feht, — ich kann nich kaum fassen, daß ich Euch nicht beim Rragen nehme: Blut mußte eigentlich flie gen, weil Ihr bem verehrten herrn so schnobe begegnet.

#### Andrea.

9

so? — Da, nimm dein Geld, Kellner, und nun lebt wohl, auf Wiedersehn, Ihr jungen unflucen aus dem Si gekrochnen Nestlinge, die der alte Uhu da ausbruten foll.

## Bettn.

Der unverschämte Gefell! Aber, du fleiner Dicker, ich hatte dich nicht fur so tapfer gehalten.

## Antonio.

D mein Geel, mir thute Leid, daß ich ihn fo

habe gehn lassen, ich habe mich noch Zeitlebens mit leinem herumgeschmissen, und der kam mir nun so zerade in den Wurf, der Flegel der!

## Balther.

Gieb dich zur Rube, Kurzbeiniger, du bift noch jung, bu fannst in beinem Leben noch Schlage genug bavon tragen, wenn dir das Rell fo febr luckt. Pinfel, ber von uns ging, hatte immer nur fur gehn Dufaten Berftand, er hat aber etliche hundert in jam: merlicher abgeschmackter Liederlichkeit durchgebracht, nunift er gang dumm und schuftig, und kann niemand, am wenigsten mich beleidigen; wenn man ihn umfturgt, fallen ihm nur Rupferpfennige aus der Sasche, und Schüttelt man fein Gehirn, so giebt es nur noch verichimmelte Sentengen, Sprichworter und langft vergefsene Anetdoten : Schmante von fich. Er ift ichon fres pirt, und bamit qut, er ift unter Guch: bu, Fortus nat, mußt bergleichen armen Schubiad nicht einmal mit betrunkenen Augen anblingeln und mit dem Glang beis ier Blicke vergolben, er wird badurch wieder auf vier Bochen jum murdigen Mann.

#### Betty.

Ja wohl. Laß dich fuffen, Fortunat, mein liebe ter, liebenswurdigster Jungling.

Shiffe'r tritt ein.

Schiffer.

Die Dufifanten find da!

Fortunat.

Rommt, alter Berr.

#### Antonio.

O wenn uns unfre Bater boch nur auf ein Bi telftundchen fo febn konnten!

Felir.

Schweig, erinnre mich nicht an bas armfel Leben ju Saufe.

#### Antonio.

Ich bente nur, sie sollten sich auch einmal re aber uns argern, ba wir bisher ben Berdruß imn haben einschlucken muffen.

#### Balther.

Heut Abend mußt Ihr Euch wieder einmal in ! Großmuth sehen lassen, ihr jungen Wildfange, Freunde kommen zum Burfelspiel, die Fraulein Be giebt einen Schmauß, getanzt muß werden und geza und so genießt des Lebens und lernt Weisheit und 2 stand, ihr Jungen! Auf, marsch!

## Dritte Scene.

Bimmer.

Mittet Oldfield, herbert, Laby Margaretha Herbert.

Jest konnt Ihr also reisen wann Ihr wollt? Oldfield.

Denfelben Augenblick, daß mir mein Ronig Bufendet feinen gnabigen Befehl.

# Berbert.

So lebt benn wohl! Ihr, meine schone Fran, Werdet nun um bes Gatten Ferne trauern, Doch kömmt er balb gesund zu Euch zuruck; Auch gonnt ber alte herr bem Freunde wohl Indes Euch zu besuchen, Zeitvertreib, Zerstreuung Euch zu machen, Nachricht auch Bon ihm zu horen; nicht, mein liebster Freund? Doch zurnet nicht dem Scherz, gehabt Euch wohl.

### Oldfield.

Das junge Bolf, wie Fullen in der Sonne So fpielt's und fpringt, und benft an feinen Ernft,

# 2. Margaretha.

Und diefer gar, vom Konige geliebt, So icon fich buntend und fo liebenswerth, Ift unerträglich; hupfend wie ein Gaufler. Fallt er ben Beibern ewig nur zur Laft Und meint, bag alle herzen ihm gehoren.

# Dibfield.

So war es freilich nicht zu meiner Zeit, Mis ich noch jung, gewandt im Tanz und Rampf, Da mußten andre Gaben solchen schmucken, Der an dem Hof sich zeigen wollte; Wiß, Galanterie und höflich feine Sitte, Ein klug gesprochnes Wort auf jede Frage, Und Abelsinn und Biederkeit und Shre, Die galten damals: doch wie immer leichter Das Gold und Silbergeld alltäglich wird, So eben ist es mit den Menschen auch. — Ich hab' es schon in meinem Sinn erwogen, Daß, wenn ich nach Burgund die Reise mache, Der edlen Braut den Schmuck zu überliefern, Du unterdeß zu meiner lieben Schwester Mach Yorkschire reisest; hier bist du verlassen, Dort sindest du Gesellschaft, Zeitvertreib.

# 2. Margaretha.

Mein lieber Mann, ich hatte nicht gedacht, Daß ich dir je Gelegenheit zum Argwohn Bon ferne nur gegeben; nun nach Jahren Billft du mit mir den Sifersuchtigen spielen?

# Oldfield.

Je mehr ich alter werde, um fo mehr Ift Borficht, Rlugheit nur an ihrer Stelle. Stets hab' ich nicht begreifen konnen, wie Aus unbedachtem Leichtsinn fich so mancher Berbruß und Unglud zubereitet, brum Magft du dich meiner Neberlegung fügen.

2. Margaretha,

Daß bur mich frankst, bas gilt bir also gleich?

Gin Diener tommt.

Diener.

Ein junger Mann municht gleich mit Guch zu fprechen Dlbfielb.

Fuhr'ihn herein. — Bergieb, mein Rind, fei folgsam Denn alles bient ju beinem eignen Besten.

Undrea tritt ein.

# Andrea.

Bergeiht, mein ebler Ritter, die Beschwer, Die mein Besuch Euch macht. Man sagte mir,

Daß Ihr mit trefflichen Juwelen, die Der Konig angekauft für Burgunds Braut, dalb über See zu gehn gedenkt: darf ich, Da mein Gewerb auch mit Juwelen ist, bitten, sie zu sehn?

# Oldfielb.

Tretet herein, Die sind ba brinn in einem Schrank verwahrt, Ind ba Ihr Kenner seid, urtheilet selbst Bie königlich und kostbar bies Geschmeide.

# Undrea.,

3ch komme von Florenz, und bringe Steine, 3ch will nicht sagen, wie vortrefflich, mit, Doch, hab' ich die gesehn, die Ihr verwahrt, Do kann ich wissen, ob die melnigen Richt unwerth sind, bem Konig sie zu bieten, Im jenen Schmuck noch herrlicher zu machen.

# Didfield.

So tretet nur herein, mein werther herr. gebn.

# E. Margaretha.

In Bufteneien will er mich verbannen, Bon Stadt und hof und allen meinen Freunden? Nie kennen doch die Manner ihren Bortheil. Noch fiel mir niemals ein, ihn zu vergleichen Mit andern, Lächeln, Blicke zu erwiedern, Doch konnt' er leicht mich so verdrüßlich machen, Daß ich das suchte, was er will vermeiden.

# Vierte Scene.

de

Straße.

### Fortunat tritt auf.

# Fortunat

Ich bin jum Ungluck geboren, alles fin, alles fort, was ich besaß, und keine Aussicht, keine Hoffnung, etwas wieder zu gewinnen, wenn meine Freunde, meine Landsleute mir nicht aus der Noth helfen. O die verdammten Wurfel! verslucht, wer sich mit ihnen einläßt, wer ihnen traut!

# Felir fommt.

# Relix.

Schleichst du auch so in der Dammerung burch biese einsame Gegend ber Stadt?

# Fortunat.

Ja, mein Felir, mein geliebter Bruder; ich habe bich schon in beiner Wohnung gesucht, ich hatte dir etwas Nothiges, Dringendes zu sagen.

# Felir.

Ich war verdrußlich fortgegangen, und ich bin auch noch nicht vergnügt. Was hattest du mir mitzutheilen?

# Fortunat.

Lieber, jezt kannst du zeigen, ob du mein Freund bist: durch unbeschreibliches Unglud, durch unbegreifliches Miggeschick, so daß mir auch kein einziger Wurf ufching, habe ich alles das Meinige verloren, meine puten Kleider schon verkanft, alles eingebußt.

### Felir.

Und du haft gar nichts übrig behalten?

### Fortunat.

Auch feinen heller, um mich heut Abend nur mit inem Biffen Brod zu erquicken.

# Relir.

Armer Schelm. Nach beiner Art zu leben, und vie du uns dazu anführtest und aufmuntertest, dacht', welche Goldgruben dir zu Gebote ständen. Gil il das ist eine traurige und bose Sache, eine jammerliche Aussicht auf viele, viele Bochen.

# Fortunat.

Bilf mir nur mit Benigem.

# Felix.

Ja, wie soll ich dir helsen, guter Junge? Geht s mir denn besser? Ich bin in Berzweislung: ich jabe alle Baaren verkauft, aber auch alles Geld dafür ein, rein ausgegeben: ein Tag ging nach dem andern hin, ein Bergnügen folgte dem andern, und die Madschen hier sind ja mit ihren Forderungen unersättlich, man ist zu schwach, zu dumm, zu jung, ihnen etwas abzuschlagen. Glaube nur, ich habe weit mehr Geld in der kurzen Zeit durchgebracht, als du, mir schwinsdelt der Kopf, wenn ich daran zurückbenke; und wolch nur die Dreistigkeit dazu hergenommen habe, und was nur mein Bater. dazu sagen: wird! Zum Glück habe ich doch noch einiges als Bezahlung in Baaren

abliesern mussen, aber ich friege keinen Heller darauf; bei zwanzig Rausseuten, die freilich meinen Lebenswandel mit angesehn haben, bin ich schon herum gewesen. Was bleibt mir übrig? Gottlob, daß noch ein alter Faktor aus Eppern hier ist, der morgen zurück reiset, bei diesem habe ich mich angebettelt, daß er mich nur frei zurück nimmt. Aber das Glück, mein Freund, das mir nun zu Hause blüht, kannst du dir denken, denn seit die Insel sieht, hat noch kein junger Mensch in der kurzen Zeit so viel Geld verschwendet. Wenn du dahin zurück willst, glaub' ich wohl, daß der alte Balthasar dich auch mit nahme, er ist eine gute Haut.

# Fortunat.

Nimmermehr! Cher hier verhungern, als in foldem Bustande nach Sause kommen.

# Untonio fommt.

# Untonio.

Gut, daß ich dich finde, mein theurer, mein liebe fter Fortunat, ich habe dich schon allenthalben gesucht. Du mußt, du wirst mich retten. Ich will heut über meine Casse gehn, um wieder einmal eine recht große muthige Ausgabe zu machen, und sehe, daß ich alles, alles bis auf den untersten Boden schon rein ledig ge macht habe. Sei so gut und gieb mir lieber eine etwas ansehnliche Summe, daß ich bald mit Ehren zurückreit sen kann, ich hoffe dir dann etwa in drei viertel Jahr, oder einem Jahre hochstens, mit einer Rausmannsgelegenheit alles mit meinem herzlichsten Danke wieder zu übermachen.

# Fortunat.

Sa! ha! ha! Camrad und bester Antonio, das Schicks

### Relir.

Ja, ja, es ift mein Seel zum Todtlachen! Sa! ha! ha!

Untonio.

Lachen Freunde über die Noth ihres Gefährten?

Fortunat.

Und wenn mir bas Meffer an der Rehle fage, fo mußte ich lachen.

Telir.

Ja, ich mußte herausplagen, und ftand' ich ichon unterm Galgen. fie laden.

Antonio.

Aber diefe Begegnung -

# Felix.

Nimm boch nur Bernunft an, Pinsel, da bit kein Geld bekommen wirst; daß es ihm und mir eben so geht; wie dir; wir kommen alle aus demselben Rloster, wo wir das Gelübde der Armuth abgelegt und geschworen haben, kein Geld bei uns zu tragen. Er wollte bei dir borgen, und ich dachte dich anzusprechen.

# Untonio.

Lachen kann ich freilich nicht, wie Ihr, aber eine wunderliche Sache ift es.

# Walther fommte

... Walther.

Denn? da ftohn die drei Ganfe beifammen undribnte

ten Rath, auf welcher Wiese sie heut grasen sollen. Hor, Felix, heut will ich endlich einmal mein Ber sprechen gut machen, und mit dir schmausen, du het selbst gesehn, wie mich Fortunat niemals frei geben wollte; heut bin ich dazu aufgelegt, recht ausgelassen zu sein. — Keine Antwort? Verdient mein freundschaftliches Anerbieten, meine Herablassung keinen Dank? Fahr wohl, Narrengesicht mit der aufgekrämpten Nasels so bleib' ich bei meinem Prinzen, meinem Fortunat, der ist es auch würdiger.

Fortunat.

4

Œ

3

te

t

261 Walther! Walther!

# Balther.

Nun, mas giebt's? Was find benn das fur phy fiognomische Anstalten, fur ein Alter, Weiberton? Ihr seht ja aus, als wolltet Ihr die Kranken pflegen und Bufe predigen.

# Fortunat.

Ach! werthefter Walther, wir find in einem erbarm lichen Buftande.

# Balther.

Wie so? Ich will doch nimmermehr hoffen —

# Fortunat.

Zwischen uns allen Dreien ist kein Kreuzer zu theiblen, alles ist verloren, verschwendet, verspielt, verschenkt.

# Balther.

So? Also mit dem Aussas der Armuth seid Ihr behaftet? Fort, daß Euer Athem mich nicht ansteckt! Also so schnell, Ihr fremden Eimpel, haben sie Euch gerupft? O Ihr armseligsten aller armseligen Bestbeu el! Dazu mußtet Ihr über bas Meer feegeln? Mehr pat mein guter Nath nicht bei Euch gefruchtet? Man wirft sich nur weg, mit folchem Gesindel umzugehn.

# Fortunat.

Ihr habt uns ja nie gewarnt, immer jung Bers schwenden aufgemuntert.

# Balther.

Ich wollte Euch ju etwas erziehn, bas sich febn affen durfte; Ihr habt mir ja nie gesagt, daß Ihr trme, bettelhafte; lausige Wichte wart; da ich sah, daß Ihr mit Teufels Gewalt das Geld wegschmeißen wolltet, so habe ich Euch doch gezeigt, es auf gute Art zu thun.

# Fortunat.

Aber helft, rathet und nun, mein Freund.

# Balther. ...

Helfen? Womit? Euch Geld geben, daß Ihr es vieder an huren wendet, versauft und in Spielhäusern verliert? Auch habe ich keins. Nath? Ihr seid zu zumm, Nath anzunehmen. Hängt Euch, je früher, je besser, das ist mein Nath. Ich schame mich vor allen Renschen, daß ich mich mit Euch abgegeben habe.

# Fortunat.

Da Ihr so grob und gemein seid, so wist, daß ich buch auch nicht brauches vergest ich denn ganz das Befen, das mich auf diefer Welt am meisten liebt? Dier stehn wir gerade vor ihrem Sause. Sie wird fich neiner annehmen Nie wird für mich thun, was ich für ie gestan habe. Doct an.

Drinnen.

Wer ift da?

### Portunat.

Dein Fortunat, beine Seele; mach' auf ; mein Dei,

. Betty demet bas Benfter.

Co fpat und fo unerwartet, mein Geliebtefter? Komm herein! Bringst du mir ben Perlenfajene, ben du mir versprachst? Gjeb mir einen Ruß, du trauter Bergensjunge.

Fortunat.

Bures mir beweifen?

### Beten.

Forbre mein Leben, mein Blut, bu meinc Seele.

a cina Switting t. Dar it itt

Ich bin gang vergemt, feih mir, gieb mir gurud bie dreißig Pfund, die ich dir vorgestern gab, oder nur izehn, mur funfamm meiner dringenhsten Noth furs verste abzuhelfen.

Betty. . ... ge er

"Annel Annel fomm doch mal hert

Unne am Benfter.

Bas giebt's denn?

Betty.

Sieh both einmal da braus ben ruppigen; schabigen Schuft an, bet wie ein hungriger Wahrwolf da ver mir fteht, und mich um zehn, oben dreifige Pfund ans spricht, mit demfelben Gesicht, das er wie ein abgeprügelter Kater in den Mondschein hinein streckt. O du armseliger Lump! Um das Meinige willft bu mich brin.

gen? Bas hab' ich von dir? Meine Zeit habe ich bei bir verloren, meine Freunde, Grafen und herren von mir verscheucht; und nun fommft du, und willst bors gen? Borgen von mir?

# Fortunat.

Kannst du so mit mir sprechen? Ift es dieselbe Betty, die ich sonst kannte? Wenn du kein Geld hast, las mich ein, es ist kalt, mich hungert, las uns in Traulichkeit noch einmal eine gute Mahlzeit, eine Flasche Bein mit einander genießen: das kannst du doch wohl für den thun, fur den du dein Leben ausopfern wolltest?

### Betty.

Auch noch tein Glas Dunnbier, bu jammerlicher Rerl. Anne, wenn er nicht geht, so lauf nach ber Schaarwache. 1 macht bas Benfter in.

### Fortunat.

Traum' ich? Nein, es ist Wahrheit, aus ihrem Munde spricht mein hartestes Verhängniß und schilt so bitter meinen Leichtsinn, meine verlorne Zeit, meine berdorbnen Sitten. D ihr Sterne! daß ich das erles ben, daß ich mich so verachten muß.

# Untonio.

Das war ein Schlechter Eroft, Bruber.

# Walther.

Kann denn dein Magen das vertragen, Welscher? Bift du denn so gar nichtenütig, daß die Kreatur, die m erhalten, gefleidet haft, die dich bestahl und plunerte, daß die so mit dir reden darf? Schämst du dich icht, daß du ihr nicht mit derselben Sand einige Zahne inschlugst, mit der du sonst ihre verbuhlten, geschmink

ten Bangen gestreichelt haft? Dein, du hast keinen lichen Blutstropfen mehr im Leibe, keine Faser einem Manne un dir, wenn du das alles so gela ohne Erwiederung hinnimmist.

# Fortunat.

Du haft Recht, meine Geduld, meine bemu Sanftmuth ift ichimpflich. 3ch rufe fie noch ein heraus. Dun follt 3hr fehn, daß ich auch Galle ! Betty! Betty! - Dein, nicht Betty; er pocht an. tame eine folche geschminfte, elende, seclenlose P ju einem driftlichen und ehrlichen Namen? Du G fal, aus Schminfe, Lugen, Bein, und geftohlnen erbettelten Raschereien gusammen gesett, mit fei -Regen behångt, die Unteufchheit, uppige verftellte armung, Ruffe auf widerwartigen Lippen erft erte muffen, bore, wie ich bich verachte und verabid Der henter, ber Rarrengaul, bas elendefte Bieb i ber Schopfung beffer und ebler, und nimmt einen ren Rang ein, als bu, fur die ichenflichfte @ lebend, in ihr athmend, felbst verpestet um and verpoften! man bort beinn laut lachen.

# Balther.

So war's Necht; wenn das Affengesicht auch als macht' sie sich nichts daraus, so årgert sie sich die Worte zu horen, und du hast auch dein Herz e erleichtert. Nun leb' wohl, fahrt alle wohl, Ihr g Kinder, und betragt Euch ein andermal kluger.

# Felip.

Da ftehn wir, als waren wir blind mit bem R gegen eine Mauer gerannt.

### Untonio.

Und gar feinen Troft giebt ed? Benn er auch nur so klein mare, daß sich eine Rucke barin baden und erquicken könnte, es ware boch etwas.

# Felix

Romm, der alte Balthafar muß dich auch mitnehe men nach Eppern, wie mich, und die Zehrung aus. legen.

### Antonio.

Ja, das muß er, und wenn ich ihm zu Fußen fallen follte. Aber unfre Alten, die werden Gesichter schneiben, wenn sie uns so ankommen sehn!

# Felir.

Wenn nur der erste Empfang icon vorüber mare! Gewiß werden sie wieder die Schuld auf den Fortunat schieben. Lebe wohl, lieber Bruder, Gott gebe, daß wir uns einmal froblicher wieder sehn.

# Antonio.

Gehab dich wohl, unser Jammer verträgt nicht viele Borte. fie gehn ab.

# Fortunat.

Sie können leichter gehn, sie sinden Freunde, Berwandte, Eltern, ihre Heimath wieder; Nur Furcht ist ihre Noth, es hangt ihr Herz Un nichts und reißt darum so leicht sich los. Doch ich? Die undankbare Kreatur! Ich kann Sie nicht, die Schonheit nicht vergessen. Es ist nicht möglich, daß so ganz verhärtet, So ohne Mitleid, sanste Regung, Liebe, Ihr Perz versteinert wäre. — Betty! Betty!

Geliebtes Kind, vergieb mir, was ich sagte,
Mein Mund nur sprach, nichts kam ans meinem Derzen,
Ich that's nur, die Gesellen zu beschwicht'gen,
Daß sie mich nicht verhöhnten. Sei mir gut,
Erbarme dich und schent' mir deine Liebe,
Entsinne dich der sußen Wonnestunden,
Der Zärtlichkeit, der sehnsuchtsvollen Thränen,
Die beide wir gerührt geweint. Thu' auf
Und sage nur, daß du mich liebst, ich will
Ja nichts von dir, nicht Gold, nicht Schmuck, nicht Gelb,
Nur dieses Wort, daß du bereu'st wie ich.

# Betty am Benfter.

Jum lettenmal, du unverschämter Bettler, Pack dich von meinem Sause, diese Fenster, Die Wand hier wurden dazu nicht gebaut, Daß solch Gesindel dumm sich dran betrüge; Gehst du nicht gleich, salb' ich dir so den Kopf, Daß du an mich gedenkst. Gleich fort von hier! Daß sich nicht Gaste von Reputation Bon solcher Bogelschen verjagen lassen.

wirft das Fenster zu.

# Balther, Der vortritt.

Ich habe hier im Bintel noch gelauert, Beil ich mir fast gedacht, es tame so. Ei, junger Mensch, willst du denn noch nicht einsehn, Daß du ein Gimpel bist? Sich so erniedern, An Liebe glauben bei der feilen Dirne! Da nimm, du gute haut, die sieben Schiffing, Thu' dir im Birthshaus heut noch was zu gut, Geh mit Tagsanbruch in die Lombardstraße 3um Kausmann herrn hieronimus, der braucht

Noch treum Leute, Sag, ich schicke bich. Er fragte legt, ob ich nicht einen mußte Ihm zu munchhlen. Bist du nun gescheut, So kannst du immer noch mit Nechtlichkeit Und Fleiß, Geschief, was werden in der Welt, Entgehst dem Beutelscheider und bem Galgen. Leb wohl, und werde kluger, junger Mensch.

# Fortunat.

Ja Miger, besser; warlich, es ist Zeit! Mun geh' ich, mich zu satt'gen', zu erfrischen, Um dann mein Glud beim Kausmafin zu versuchen. Die Noth kann uns mit jehem Ding versohnen, Go komm' ich mun in London in die Zunft, Der ich von Eppern weg entlausen wollte.

# Bunfte Geen &

Baarenlager.

# Sieronimus, verschiedene Diener,

hieronimus,

Das fag' ich Euch, es muß mir anders werden, Die Unordnung im Haus kann so nicht bleiben. Bersiegelt das Packet: der Koffer da Bird heute noch nach Southampton gesandt, Die Ballen dort gehn gleich hinauf nach Wallis. Mir fehlt ein Mensch, der rechtlich, prodentlich, Nach meinem Schiff im Hafen sehen konnte,

Seit ich ben Tangrifches aus bem Loher gejage.

Bu große Milbe macht fle alle unnat,
Dat's nicht ber Menfch recht schlimm, fo fchage ve uber,
Baft keiner kann ble gute Beit ertragen.

Fortunat tommt.

### Fortunat.

Mein ebler herr, herr Walther schlett mich Euch, Ob Ihr vielleicht mich brauchtet in Geschäften, Ich schreibe, rechne gut, und bin zufrieden Mit bill'gem Lohn,

# Dieronimus.

On haft ein gut Gesicht, Ein feines Wesen; bleibst du treu, mein Gohn, Soll es dir wohl in meinem haus gefallen. Geh nur hinein, ich spreche noch mit dir, Laß dir ein Fruhstuck geben, dann versend' ich Dich wohl nach Sandwich noch, mir fehlt ein Mensch, Der treu ist, Kopf zu vielen Dingen hat.

Fortunat geht hinein, Andrea tritt auf.

Andrea.

Mein Berr Bieronimus.

# Dieronimus.

Gehorsamer Diener, Bas steht Euch benn zu Diensten, junger Mann?

# Undrea.

Bir fprachen lest ber Burgichaft wegen, herr, Um Guren Freund im Rerfer ju befrein: hier ift ein ebler Ritter, Namens Olofielb, iehr zugethan dem annen Alafredilem finde und dast berbiffogerührt, und willigein gang Benndgan, millige uch gern zu Pfande geben abast. Enchalles auf und lief Infen der Gefangene erfest. ift Euch die Burgschaft gut genug?

Sieronimus.

Bortrefflich.

### Andrea ....

So bitt' ich Euch, erlaubt, daß ich zu Mittig . E. Den Ritter zu Euch bringe, benn er wunscht mit Dogleich mit Euch zu fprechen; was Ihr auslegt, war das alles fällt auf Umfrevites Schultern, grenn, to in

# Bieronimus,

ich schäte' es mir zur allergrößten Shre, in meinem schlechten Saus so edlen Ritter Rach meinen besten Rraften zu bewirthen: Ihr mußt mich wohl fur nen argen Knicker halten, Daß Ihr bergleichen nur erwähnen konnt.

# 2ndrea.

Es war nicht als Beleidigung gemeint, Darum vergebt mir: aber seid so gut, Richt gleich bei Lisch von bem Geschäft zu sprechen, last uns erst froh die Mahlzeit schließen, bann bei alles auch in Ordnung gleich gebracht.

# Sieronimus.

Mein guter junger Mensch, ich weiß gar nicht, Bie ich jur Chre komme, Unterricht, Bas Lebensart betrifft, so zu empfangen: Seib ohne Sorg', ich weiß wohl, was sich schieft,

Und hatte fonft mit Großen fon Berkeft, ben Profitchen, Bringt mir ben heneup ich igonn! Euch bus Profitchen, Im übrigen feib meinthalb unbefummert.

Andrea.

3ch bant' Euch, theurer Berr, auf Bieberfebn.

# hieronimus.

Seh' einer mir den herrn von Borwis an! Den Möberflug! Er danke doch dem himmel, Daß er die runde Summe so gewinnt. Doch'mis ich Ankalt nun jum Schmause machen. He! junger Menfch! Ihr da von heute Morgen!

Fortunat fommt.

Sieronimus.

Bie nennt Ihr Euch mit Eurem Christennamen?

. Fortunat.

3ch heiße Fortunat.

Sieronimus.

Geh mal fogleich Bur Borfenhalle, Fortunat, ob Baaren Bur mich dort abgesett: dies ift mein Zeichen, Nimm's, mit, auch kennt man dort den Namenszug. Hier, ein Paar Nobel, weil du nicht zu Mittag Nach Sause kommen kannst, is wo du willst.

Jest muß ich nur die Rochin inftruiren, Daß mir nicht meine Mahlzeit Schande macht.

gebt ab.

# Sechste Seene.

Bimmer.

### lady Oldfield. Alice.

#### Mlice.

Und dieses Rleid wird auch mit eingepact? L. Oldfield.

Bie ich gefagt; was fragft bu immer wieber?

### Mlice.

Bas will nur Lady in der Einsamkeit Rit allen diesem Dus und dem Geschmeide? Rein Mensch wird uns dort sehn, als Bauersleute, Ein Pachter etwa, gute Pfarrerfrauen. Bas nur der herr sich dabei benten mag!

# 2. Oldfield.

Schweig, Unverschämte! die zu große Gite ?
Racht dich zu dreist. Wie sehr war ich im Unrecht,
Nur eine Silbe, einen Athemzug,
Ja einen einzigen Gedanken, ihm
Entgegen doch zu denken und zu athmen!
Steis sah' ich seine Lieb' und Sorg' um mich,
Sein unbegrenzt Bertraun; wenn Beisheit sezt
Ihn treibt, mir diese Richtung vorzuschreiben,
So zeig' ihm ohne Murren mein Ergeben
Bie sehr ich ihn verehr' und mehr noch liebe.

Mlice.

Mun ja, Ihr feid bas Mufter einer Frau,

ten Nath, auf welcher Wiese sie heut grasen follen. Hor, Felir, heut will ich endlich einmal mein Berfprechen gut machen, und mit dir schmausen, du hak selbst gesehn, wie mich Fortunat niemals frei geben wollte; heut bin ich dazu aufgelegt, recht ausgelassen zu sein. — Reine Antwort? Berdient mein freundsschaftliches Anerbieten, meine Berablassung keinen Dank? Fahr wohl, Narrengesicht mit der aufgekrämpten Nasel so bleib ich bei meinem Prinzen, meinem Fortunat, der ist es auch würdiger.

Fortunat.

261 Walther! Walther!

Balther.

Nun, mas giebt's? Was find denn das fur physfiognomische Unstalten, für ein Alter: Weiberton? Ihr seht ja aus, als wolltet Ihr die Kranken pflegen und Buge predigen.

Fortunat.

Ach! werthester Walther, wir find in einem erbarm lichen Bustande.

. Walther.

Wie so? Ich will doch nimmermehr hoffen —

Fortunati

3wischen uns allen Dreien ift tein Rreuzer zu theis len, alles ift verloren, verschwendet, verspielt, verschenkt.

Balther.

So? Also mit dem Aussas der Armuth seid Ihr behaftet? Fort, daß Euer Athem mich nicht ansteckt! Also so schnell, Ihr fremden Gimpel, haben sie Euch gerupft? D Ihr armseligsten aller armseligen Biebben en folks mein Ba a, bu ha frei gela ausgelafid ein fremt inen Dan! npten Nak 1 Fortune

18 für p

rton? %

flegen m

li erbärn

tel! Dagu mußtet Ihr über bas Meer seegeln? Debr hat mein guter Nath nicht bei Euch gefruchtet? Dan wirft fich nur weg, mit foldem Gefindel umzugebn.

Rortumat.

Ihr habt uns ja nie gewarnt, immer jum Bere schwenden aufgemuntert.

Balther.

3ch wollte Euch ju etwas erziehn, bas fich fen laffen durfte; 3hr habt mir ja nie gefagt, daß 3hr arme, bettelhafte; laufige Bichte wart; ba ich fab., baß Ihr mit Teufels Gewalt bas Geld weaschmeiften wolltet, fo habe ich Euch boch gezeigt, es auf gute Art zu thun.

Fortunat.

Aber helft, rathet und nun, mein Freund.

Balther.

Belfen? Bomit? Euch Gelb geben, bag Ihr es wieber an huren wendet, verfauft und in Spielbaufern verliert? Auch habe ich feine. Rath? Ihr feid gu dumm, Rath anzunehmen. Bangt Guch, je fruber, je beffer, das ist mein Rath. Ich schame mich vor allen Menschen, bag ich mich mit Euch abgegeben habe.

Fortunat.

Da Ihr so grob und gemein seid, so wift, daß ich Euch auch nicht brauche; vergeff' ich benn gang bas Befen, das mich auf biefer Welt am meiften liebt? Dier ftehn wir gerade vor ihrem Saufe. Gie wird fich meiner annehmen Nie wird für mich thun, was ich für fie gethan habe. pont an.

Drinnen:

Sh 'dt! 40

CIL:

u their enft.

III. Banb.

### Portunat.

Dein Fortunat, beine Seele; mach' auf, mein Den mein Engel,

. Betty dinet bas Benfter.

Co fpat mot fo unerwartet, intin Geliebtester? Komm herein! Bringst du mir ben Persemdifinne, ben du mir versprachst? Gjeb mir einen Ruf, du trauter Perzensjunge.

Fortunat.

Bures mir beweisen?

ere die Beten! Der die wied

Forbre mein Leben, mein Blut, bu meine Geele.

a dina Foutuna t. 2011 in 1997.

Ich bin gang vergemt, seih mir, gieb mir gurud bie breißig Pfund, die ich dir vorgestern gab, oder nur iehn, nur funfamm meiner deingenbsten Roth fürs verste abzuhelfen.

-Annel Annel fomm doch mal hert

Unne am Benfter.

Bas giebt's denn?

Betty.

Sieh both einmal da braus ben ruppigen; schabigen Schuft an, der wie ein hungriger Wahrwolf da ver mir fteht, und mich um zehn, ober dreifige Phund anspricht, mit demfelben Gesicht, das er wie ein abgeprügelter Kater in den Mondschein hinein streckt. O du armseliger Lump! Um das Meinige willft du mich bein

gen? Bas hab' ich von dir? Meine Zeit habe ich bei dir verloren, meine Freunde, Grafen und herren von mir verscheucht; und nun kommft du, und willst borgen? Borgen von mir?

### Fortunat.

Rannst du fo mit mir sprechen? Ift es dieselbe Betty, die ich sonst fannte? Wenn du fein Geld haft, laß mich ein, es ist kalt, mich hungert, laß uns in Traulichkeit noch einmal eine gute Mahlzeit, eine Flasche Wein mit einander genießen: das kannst du doch wohl fur den thun, fur den du dein Leben aufopfern wolltest?

### Betty.

Auch noch kein Glas Dunnbier, du jammerlicher Kerl. Anne, wenn er nicht geht, so lauf nach der Schaarwache. 2 macht bas Fenster in.

### Fortunat.

Traum' ich? Nein, es ist Wahrheit, aus ihrem Munde spricht mein hartestes Verhängniß und schilt so bitter meinen Leichtsinn, meine verlorne Zeit, meine berdorbnen Sitten. Dihr Sterne! daß ich das erles ben, daß ich mich so verachten muß.

# Antonio.

Das war ein schlechter Troft, Bruder.

# Walther.

Kann benn bein Magen bas vertragen, Welscher? Bift du benn so gar nichtenüßig, daß die Kreatur, die bu erhalten, gefleidk haft, die dich bestahl und plunerte, daß die so mit dir reden darf? Schämst du dich licht, daß du ihr nicht mit berfelben hand einige Jahne inschlugk, mit der du sonst ihre verbuhtten, geschmints

ten Bangen gestreichelt haft? Dein, du hast keinen ehre lichen Blutstropfen mehr im Leibe, keine Faser von einem Manne un dir, wenn du das alles so gelaffen, ohne Erwiederung hinnimmist.

# Fortunat.

Du haft Recht, meine Gebuld, meine bemuthige Sanftmuth ift schimpflich. 3ch rufe sie noch einmal beraus. Dun follt Ihr fehn, daß ich auch Galle habe. Bettn! Bettn! - Dein, nicht Bettn; wie er pocht an. tame eine folche geschminfte, elende, feelenlofe Duppe zu einem driftlichen und ehrlichen Ramen? Du Schen fal, aus Schminfe, Lugen, Wein, und gestohlnen und erbettelten Rafchereien gufammen gefest, mit feibnen Reben behangt, die Unteuschheit, uppige verftellte Ume armung, Ruffe auf widerwartigen Lippen erft erfaufen muffen, bore, wie ich bich verachte und verabschene! Der henter, ber Rarrengaul, bas elendefte Bieb ift in ber Schopfung beffer und edler, und nimmt einen bobo ren Rang ein, als du, fur die scheußlichste Gunde lebend, in ihr athmend, felbst verpestet um andre ju verpeften ! man bott brinn laut lachen.

# Walther.

So war's Recht; wenn das Affengesicht auch thut, als macht' sie sich nichts daraus, so årgert sie sich doch, die Worte zu horen, und du hast auch dein Herz etwas erleichtert. Nun leb' wohl, fahrt alle wohl, Ihr guten Kinder, und betragt Euch ein andermal kluger.

# gelir.

Da stehn wir, als waren wir blind mit dem Ropfi gegen eine Mauer gerannt.

### Antonio.

Und gar keinen Troft giebt es? Wenn er auch nur so klein mare, daß sich eine Ducke darin baden und erquicken konnte, es mare doch etwas.

# Feltr.

Romm, der alte Balthafar muß dich auch mitnehe men nach Copern, wie mich, und die Zehrung ause legen.

### Untonio.

Ja, das muß er, und wenn ich ihm ju Fußen fallen follte. Aber unfre Alten, die werden Gesichter schneiden, wenn fie uns fo ankommen febn !

# Relir.

Wenn nur der erfte Empfang icon vorüber mare! Gewiß werden fie wieder die Schuld auf den Fortunat ichieben. Lebe wohl, lieber Bruder, Gott gebe, daß wir uns einmal frohlicher wieder sehn.

# Antonio.

Gehab dich mahl, unfer Jammer verträgt nicht viele Borte. fie gebn ab.

# Fortunat

Sie konnen leichter gehn, sie finden Freunde, Berwandte, Eltern, ihre Heimath wieder; Nur Furcht ist ihre Noth, es hangt ihr Herz An nichts und reißt darum so seicht sich los. Doch ich? Die undankbare Kreatur! Ich kann Sie nicht, die Schonheit nicht vergessen. Es ist nicht moglich, daß so ganz verhärtet, So ohne Mitleid, sanste Regung, Liebe, Ihr Perz versteinert ware. — Betty! Betty!

Geliebtes Kind, vergleb mir, was ich sagte,
Mein Mund nur sprach, nichts kam aus meinem Berzen,
Ich that's nur, die Gesellen zu beschwicht'gen,
Daß sie mich nicht verhöhnten. Sei mir gut,
Erbarme dich und schent' mir deine Liebe,
Entsinne dich der sußen Wonnestunden,
Der Zärtlichkeit, der sehnsuchtsvollen Thränen,
Die beide wir gerührt geweint. Thu' auf Und sage nur, daß du mich liebst, ich will
Ja nichts von dir, nicht Gold, nicht Schmuck, nicht Geld,
Nur dieses Wort, daß du bereu'st wie ich.

# Betty om Genfter.

Jum lettenmal, du unverschamter Bettler, Pack dich von meinem Sause, diese Fenster, Die Wand hier wurden dazu nicht gebaut, Daß solch Gesindel dumm sich dran betrüge; Gehst du nicht gleich, salb' ich dir so den Kopf, Daß du an mich gedenkst. Gleich fort von hier! Daß sich nicht Gaste von Reputation Bon solcher Bogelschen verjagen lassen.

# Balther, ber vortritt.

. wirft bas Tenfter ju.

Ich habe hier im Winkel noch gelauert, \*
Beil ich mir fast gedacht, es tame so. Ei, junger Mensch, willst du denn noch nicht einsehn, Daß du ein Gimpel bist? Sich so erniedern, Un Liebe glauben bei der feilen Dirne!
Da nimm, du gute haut, die sieben Schiffing, Thu' dir im Wirthshaus heut noch was zu gut, Geh mit Tagsanbruch in die Lombardstraße
Jum Rausmann herrn hieronimus, der braucht

Noch treue Leute, Sag', ich schiede bich, Er fragte lest, ob ich nicht einen mußte Ihm zu unpfahlen. Bift du nun gescheut. So kannst du immer noch mit Rechtlichkeit Und Fleiß, Geschief, was werden in der Welt, Entgehst dem Beutelscheider und bem Galgen. Leb wohl, und werde kluger, junger Mensch.

Sortunat.

Ja klüger, besser; warlich, es ist Zeit! Mun geh' ich, mich zu satt'gen, zu erfrischen, Um dann mein Gluck beim Rausmafin zu versuchen. Die Noth kann uns mit jevent Ding versohnen, Go komm' ich mun in London in die Zunft, Der ich von Eppern weg entlaufen wollte.

# Bunfte Geena

Baarenlager.

# Sieronimus, verschiebene Diener,

# Bieronimus,

Das fag' ich Euch, es muß mir anders werden, Die Unordnung im Saus kann so nicht bleiben. Bersiegelt das Packet: der Koffer ba "Wird heute noch nach Southampton gesandt, Die Ballen dort gehn gleich hinauf, nach Wallis. Mir schlt ein Mensch, der rechtlich, ordentlich, Nach meinem Schiff im Safen sehen konnte,

Seit ich ben Laugitichte aus bem Lober gejagt.

Bu große Milbe mutht fie alle unnat, bat's nicht ber Menich recht follimm, fo foligt ve über, Gaft keiner kann bie gute Beit ertragen.

Fortunat fommt.

# Fortunat.

Mein ebler herr, herr Walther schlett mich Euch, Ob Ihr vielleicht mich brauchtet in Geschäften, Ich schreibe, rechne gut, und bin zufrieden Mit bill'gem Lohn,

# Dieronimus.

Du haft ein gut Gesicht, Ein feines Wesen; bleibst du treu, mein Sohn, Soll es dir wohl in meinem Saus gefallen. Geh nur hinein, ich spreche noch mit dir, Laß dir ein Frühstück geben, dann versend' ich Dich wohl nach Sandwich noch, mir fehlt ein Mensch, Der treu ist, Kopf zu vielen Dingen hat.

Bortunat geht binein, Andrea tritt auf.

Andrea.

Mein herr Sieronimus.

# Dieronimus.

Gehorsamer Diener, Bas steht Euch benn zu Diensten, junger Mann? Andrea.

Wir sprachen leht ber Burgschaft wegen, herr, Um Euren Freund im Rerfer zu befrein: hier ift ein ebler Nitter, Namens Oldfield, Sehr zugethan dem aumen Alafterilejen Jane und gult Poristste geruchet, und will dein gang Benndgen; weiter Euch gern zu Pfande geben pas Ench Alles von ein Wit Zinsen der Gefangene ersett. Ift Such die Burgschaft gut genug?

# Hieronimus.

Bortrefflich.

### Andrea ....

.. 1.1 172. 3

So bitt' ich Euch, erlaubt, daß ich zu Mittig . Den Ritter zu Euch bringe, denn er wunscht, wie Des Sogleich mit Euch zu fprechen; was Ihr auslegt, war Das alles fällt auf Umfreviles Schultern,

# Hieronimus,

Ich fchab' es mir jur allergrößten Ehre, In meinem schlechten Saus so eblen Ritter Mach meinen besten Rraften zu bewirthen: Ihr mußt mich wohl fur inen argen Knicker halten, Daß Ihr bergleichen nur erwähnen konnt.

# 2nbrea.

Es war nicht als Beleidigung gemeint, Darum vergebt mir: aber feid so gut, Nicht gleich bei Lisch von dem Geschäft zu sprechen, Last uns erst frob die Mahlzeit schließen, bann Bei alles auch in Ordnung gleich gebracht.

# Sieronimus.

Mein guter junger Mensch, ich weiß gar nicht, Wie ich zur Ehre komme, Unterricht, Was Lebensart betrifft, so zu empfangen: Seid ohne Sorg', ich weiß wohl, was sich schieft,

Und hatte fonft mit Großen fon Berkehr, Drofttchen, Bringt mir ben heren; ich gonn' Guch bus Profitchen, Im übrigen feib meinthalb unbefummert.

Undrea.

3ch bant' Euch, theurer Berr, auf Bieberfebn.

# Sieronimus.

Seh' einer mir den herrn von Borwis an! Den Meberflug! Er danke doch dem himmel, Daß er die runde Summe so gewinnt. Doch'muß ich Ankalt nun zum Schmause machen. He! junger Mensch! Ihr da von heute Morgen!

Fortunat fommt.

Sieronimus.

Wie nennt 3hr Euch mit Gurem Christennamen?

. Fortunat.

3ch heiße gortunat.

Sieronimus.

Geh mal sogleich Bur Borsenhalle, Fortunat, ob Baaren Bur mich dort abgesett: dies ift mein Zeichen, Mimm's mit, auch kennt man bort den Namenszug. Hier, ein Paar Nobel, weil du nicht zu Mittag Nach Sause kommen kannst, if wo du willst.

Jest muß ich nur die Rochin inftruiren, Dag mir nicht meine Mahlzeit Schande macht.

gebt ab.

# Sechste Seene.

Bimmer

### lady Oldfield. Alice

#### Mlice.

Und dieses Rleid wird auch mit eingepackt? L. Oldfield.

Bie ich gefagt; was fragft bu immer wieder?

### Mlice.

Bas will nur Lady in der Einfamfeit Rit allen diesem Dus und dem Geschmeide? Rein Mensch wird uns dort sehn, als Bauersleute, Ein Pachter etwa, gute Pfarrerfrauen. Bas nur der herr sich dabei benfen mag!

# 2. Oldfield.

Schweig, Unverschamte! die zu große Gute? Racht dich zu dreist. Wie sehr war ich im Unrecht, Nur eine Silbe, einen Athemzug, Ja einen einzigen Gedanken, ihm Entgegen doch zu denken und zu athmen! Steis sah' ich seine Lieb' und Sorg' um mich, Sein unbegrenzt Bertraun; wenn Beisheit sezt Ihn treibt, mir diese Richtung vorzuschreiben, Bo zeig' ihm ohne Murren mein Ergeben Bie sehr ich ihn verehr' und mehr noch liebe.

Mlice.

Mun ja, Ihr feid bas Mufter einer Frau,

Und er ein weiser, kluger Chemann; Allein die Frau: hat dens ihr Recht doch auch, Und das muß nicht der gnad'ge herr vergessen, Daß er so viel in Jahren Euch voraus.

# 2. Oldfield.

Nicht einen Laut mehr, foll'n wir Freunde bleiben! Bu fpat erfahr' ich, daß man jedes Wort Wit seiner Dienerschaft bewachen muß.

### Mlice.

O nur nicht zurnen, schönste gnad'ge Frau, Ich bitt' Euch ab, ich habe Unrecht, ja, Bestraft mich auch, nur nicht mit Eurem Groft. — Wo ist benn unser lieber gnad'ger Herr?

# 2. Oldfield.

Ein Florentiner tam ihn abzuholen Bum Mittageesen nach ber Lombard Strafe, Der will ihm noch toftbare Steine zeigen, Die bann vielleicht ber Konig an sich tauft, Den Schnuck noch zu verschönern, ben mein herr Nach Burgund bringen foll, wie du es weißt.

### Un brea tritt ein.

# 2. Oldfield.

Was wollt Ihr? Warum schaut Ihr so verwilber

# Un'drea.

Bon großer Gil, — die Treppe schnell herauf — Ich kann ben Othem noch nicht wieder finden — hier, gnad'ge Frau, find Gures herren Schlussel, Sein Siegetring als Zichen —

### 2. Oldfield.

Gott im Simmel !

s ift ihm doch fein Unglud zugestoßen?

### Unbrea.

Im minbsten nicht, er schiedt es nur jum Pfand bir ju vertrau'n, wir find bort noch im Sanbel, tun will er gern ben Schmuck in Sanben haben, bie Steine beiberseitig zu vergleichen, nb bittet gleich burch mich ihn abzusenben.

# 2. Oldfield.

Bie bin ich boch erschrocken! bacht' ich nicht is ich bie Schluffel fah und biefes Petschaft, nd Euer wildes Auge, bag bem Lieben in unvermuthet Ungluck sei begegnet.

# Andrea.

Gar nichts ber Art, schließt nur gefcwind mir auf, benn meine Gil' ift groß.

# 2. Oldfield.

Seht selber zu, lerfucht die Schlussel, denn ich weiß es nicht, 30 er den Schmuck bewahrt.

# Anbrea:

In diesem Schrank, der legt' er ihn hinein, als ich ihn neulich besuchte, drinn ist ein geheimes Fach, das mit dem kleinen Schuffel hier sich diffnet, ich habe alles ganz genau bemerkt.

### 2. Olbffelb.

Er hat Euch ja wohl selber auch bezeichnet Wo Ihr nachsuchen mußt.

### 21 ndrea.

Maturlich, ja.

Dier ift er nicht, — hier auch — auch hier ift nichts — Wo boch, in aller Welt, ift benn ber Schmuck : Mur hingefommen?

# . 2. Oldfield.

Hielleicht, — was schwigt Ihr so, was angstet Euch?

### Andrea.

Die Gil, die große Gil. hier wieder nicht, — Auch hier in diesem Laden nichts, — o Satan! Berbammte Schlussel! Teufel!

# 2. Dibfield.

Geht boch jurud und fragt noch einmal nach, .... Um Beften ift, es tommt der Ritter felbft.

# : 2tnbrea.

Da habt Ihr Recht, gang Decht, ja, Ihr habt Recht.

# Mlice.

Bas war bem Menichen? Er mar wie verrudt.

# 2. Oldfield.

Sin grober, ungezogener Gesell, Birft alles durcheinander, mir zu Fußen Die Schluffel klirrend, Lauft dann fluchend fort -

### .; Mirce.

Er hatte fa mag Tudfices in der Miene. 34 39

### 2. Olbfiel&

Der Wilhelm foll doch fieber gleich hinab ide Zum Kaufmann gehn, bin fu hierbnimus, Duck De fich mein herr auch wohl befindet, bittengett wies Daß er bald wieder tommt; ich welß nicht wies im Mein herz mir ploglich so beklommen ift, Wir ift nicht wohl —

Mlice.

?

L,

Rommt an die frische Luft.

# 2. Oldfield.

Ja, Liebe, fuhre mich hinab zum Garten.

Siebente, Scene,

Dieronindus Haus. 16 . 16 1 in L

Dieronimus, Rochin, Gottfried.

Bieronimus.

Um Gottes Billen! Ach! Um Gottes Billen! Den Gob hab' ich vom Schneden.

Ròch in.

Bas benn, herr?

Sieronimus.

Da geh' ich oben in ben Gaal binauf - in nicht

# Gottfpied.

Was giebt es benm? Was ringt Ihr fa. bie Hande

Bieronimus.

Rodin.

D Jesus! Jesus!

Sieronimus.

Still 1 Um Gottes Willen!

Gottfrieb.

Ber that es benn?

Sieronimus.

Der Fremde, der Berruchte

Rbdin.

Ach! ach! ach! was foll darans werden?

Sieronimus.

Still 1

Daß nur die Nachbarn nicht, daß nur kein Mensch Bas bort —

Immuse on to be marked the state grown inco

Wie kann da unfer eins denn schweigel

Bas soll draus werden?

Dieronimus.

Ach! ich weiß es nicht, Mir ift, als hatte mich ber Blis getroffen.

#### Andrea Hommt.

Bieronimus.

i fommt er. Gott! Sagt, was habt Ihr gemacht?

#### Andrea. .

in, alter Narr? Sollt' ich mich morden laffen? macht der Kerl sich über mich daher, ehr' mich meiner Haut auch gegen Fürsten, es ich ihm mein Messer in den Hals.

a! Mir braußt der Kopf, ich bin schon toll, ill den alten Hund wohin verstecken, ine Wanschelruth' ihn sinden soll.

Gottfried.

is ist ja ein erschrecklich frecher Mensch.

Rodin.

igu hab' ich nun heute fochen muffen!

Andrea tommt zurud.

### Andrea.

t hinten in den altverfall'nen Brunnen ch den muften Mordhund schnell geworfen, Steine druber; fragt man wohl nach ihm, gt, er sei mit mir langst fortgegangen. h' so weit ich immer kommen kann, iugt' ich auch hinein in die Turkei.

Bieronimus.

rr Andres! - Sa! der Mensch ift taub und blind -

ich vielmehr! O weh, wie ist's mit mir? fommt wir die Besinnung erst jurud;
Band. 8

Ich hatte nicht den Morder sollen lassen, Wir mußten fest ihn nehmen, da er frech Uns wieder in die Sande lief, — betaubt, Erschreckt, entsetzt, walz' ich auf mich die Schuld. O Leute, ich beschwor' Euch bei den heil'gen, Bei Gott und seiner Mutter, schweigt, kein Laus Bon dieser Schreckensthat! Uns bleibt nichts übrig Als so zu thun, wie er gerathen hat.

Bilbelm tommt.

Bilhelm.

Ift wohl der Ritter Oldfield noch bei Euch? Sieronimus.

Rein, guter Freund, icon vor geraumer Zeit Ging er von mir mit jenem Florentiner.

Bilbelm.

Rurios! Die gnad'ge Frau ist sehr beforgt. . . . Sieronimus.

Da fångt es an l mein Blut ist lauter Eis, Und Feuer dann, mein Herz zerrinnt in Angst. Wie, wenn ich's noch angabe? — Doch, wer glaubt's? Man hålt mich für den Morder, da er stoh.

Kortunat tommt.

Fortunat.

Die Ballen, die dort angefommen maren, Sab' ich hieher geschafft, mein lieber herr.

hieronimus.

Mir gleich, — schon gut, — ich weiß nicht — vies len Dank.

Romm mit mir, Gottfried, ich will dich verschieden.

### Fortunat.

Bas fehlt bem herrn? Er war berfiort und traurig.

#### Rodin.

Ach, lieber fremder Mensch, die Welt ist Welt, a kommt bald Lust, batd wieder Trübsal vor: hat aus Mailand Nachricht heut gekriegt, as ihm ein lieber Bruder dort gestorben, as hat er sich nun zu Gemuth gezogen. nun, sind wir doch alle ird'sche Menschen, an sest uns bei an dieses Lebensseuer, ib sind wir gar, so kommt der Tob und tischt is alle sich und seinen Freunden aus. eht nur hinein und est, Ihr seid wohl hungrig?

## Fortunat.

Durstig vielmehr und mube, viel zu laufen ar bei bem hentigen Geschaft, und ich n noch ber Sache nicht gewohnt genug.

### Rodin.

Da wird's Euch fcmeden, was vom Mahl geblieben. -

## Afchte Scene.

Strafe.

### Derbert. Bilbelm.

Berbert.

Und noch keine Nachricht?

Bilhelm.

Nicht die mindefte, unfre gnadige Frau ift in Ber zweiflung, fle fallt aus einer Ohnmacht in die andre, und fle, wie wir alle, beforgen schon bas Schlimmste.

Berbert.

3ch habe einen Sheriff und Gerichtsdiener jum hier ronimus gefandt, um Saussuchung anzustellen. Die Soche ift mir felber außerft verbachtig.

Gin Daufen Bolfs tritt larmend auf.

Erfter.

O graulich! graulich! o jum Entfegen!

Berbert.

Bas giebt's?

3weiter.

Gott hat's entbeckt, munderbar! Ja trau' einer boch ben Italianern, Diesen Bucherern, Pfanderleichern: Mord und Todtschlag, Gift und Chebruch ift ihre Sitte, ihr Zeitvertreib.

Dritter.

Den alten herrn hat man gefunden, mit abgeschnitte nem Sale.

3meiter.

aben, mit Steinen gugebeckt.

Erfter.

bern muß man bas haus, und after Combarer, die gange Strafe anzunden, teinen von indischen hunden leben laffen.

2111e.

1 Feuer! Mord! Todtschlag!

Berbert.

1, Leute, das Gefes wird ihr Berbrechen uns und ihre Strafe bestimmen.

3meiter.

untersuchen! Die Leiche ift ja gefunden morben.

tiff tommt mit Bache. Dieronimus, Gotte ied, bie Rochin, Fortungt gefeffelt.

Berbert.

ft's gewiß, herr Sheriff?

Sheriff.

gbar, gnad'ger herr; alles ift flar, nur finden Diamanten nirgend, und die verstockten Bofes haupten alle bavon nichts ju wiffen.

Berbert.

fle fort und bewahrt fle genan jum Tage hts, es wird wohl noch Mittel geben, fle andniß zu zwingen: ich gehe zum Konige, That des Entfegens zu hinterbringen. ab.

Sheriff.

n's Gefängniß mit ben Miffethatern! fie gebn ab.

#### Erfter.

Die Meuchelmorder! Die Spischnben! Saft du Die Biehsonomien beobachtet, Gevatter?

#### Bweiter.

Ja wohl Biehsonomien, benn Menschensonomien tonnen bie graulichen Schnauzen nicht genannt werben.

#### Dritter.

So ein italianischer hund hat gleich was im Auge, in ber ganzen Art, und auch so im Gesicht, verstehst -

### Bierter.

Naturlich, gar nicht wie ein ordentlicher Christen mensch. Was der alte Mameluck, der heibe, für ein Gesicht machte.

#### Erffer.

Im morbrischsten fah boch bas Weib aus.

#### Dritter.

Nein, der junge Bengel, die junge Natternbrut, dem sah man recht in jeder Miene den Mordbrenner an.

### 3meiter.

Ja, ja, und, Gevatter, es war derfelbe Teufels, braten, der sonst die Betty Gerngesehn da in der Bow stadt hatte.

#### Bierter.

Richtig; nun, die wird lachen, daß ihr Liebster am Galgen endigen muß.

### Erfter.

Aber was stehn wir hier? Solt Stangen, Gifen, last uns alles im Sause aufbrechen, alles durchsuchen,

jerfchlagen, denn heut durfen fie uns einmal nichts fagen.

#### Mile.

Recht! Kommt! Die reichen hunde haben viel Geld und Geldeswerth! da wollen wir jubeln!

### Meunte Scene.

Bimmer.

#### Laby Sand, Alice.

#### 2. Sand.

Nicht sprechen will sich meine Freundin lassen Und keinen Troft in ihren Schmerzen horen? Ich find' es recht, daß sie sich vor der Welt, Bor eitler Neugier und Geschwäß verschließt, Doch so die Freundin von sich abzuweisen, Die Thran' um Thrane mit ihr treu vergießt, heißt sundigen am Schönsten, heiligsten.

#### Alice.

Bergeih mir Eure Gnade, wenn ich thu' Bie meine herrschaft ernftlich mir befohlen.

## 2. Sand.

So will ich gehn, doch leider nehm' ich auch Die herbe Ueberzeugung mit hinweg, Daß Freundschaft nicht in dieser Welt gebeiht.

## Laby Oldfield tommt in tiefer Trauer.

#### 2. Olbfield.

Berweile benn, ba nicht bein herz erbangt Die sterbenbe Berzweiflung anzuschaun 3m Sobtenbilbe beiner weiland Freundin.

#### 2. Sand.

O Liebste, weine nur! welch Trauerloos!

#### 2. Oldfield.

Fast find die Quellen meiner Augen trocken, Mein herz versteint, mein Sinn zerstückt, verwirrt, Doch wenn ich mich von neuem werd' entsinnen, Daß ich einmal so liebenden Gemal, So treues herz, so edlen Sinn besaß, Daß ich so glucklich war an seiner Brust, Dann rauf' ich auch von neuem dieses haar, So wie anjezt, dann gieß' ich wieder Thranen, Wie ste von neuem fließen, schlage sturmend An diese Brust, und frage drinn das herz, Ob es noch immer, immer leben kann?

#### 2. Sand.

Rur nicht verzweifeln, nicht fo wilden Gram, Denn bu gerftorft bich felbst in diefer Trauer.

### 2. Oldfield.

Und giebt es Schmerz, der dem Berluft zu groß, Ein Weheschrein, das zu gewaltig mare? Berdiente nicht der Todte, was die Liebe Aus vollster Macht zum Opfer bringen kann? Und will ich leben? — Leben? — Was heißt leben? Wele ich ihn liebte, lieb' ich jezt sein Grab, Der Tod ift mir ein lieber Brautbewerber, Billfommen also Schmers, ber mich gerftort!

#### 2. Sand.

Geliebte Freundin, sollte denn fein Glud Je mehr für dich auf dieser Erde bluhn? Ich liebte so wie du, verlor wie du, Und trauerte, und wurde wieder gludlich.

### 2. Oldfield.

Begludter Leichtsinn, ben ich nimmer table, Doch mir hat bie Natur ihn nicht vergennt.

#### 2. Sand.

Bielleicht verkennst du nur im wilden Sturm Der Leidenschaft dein eignes herz, auch Leiden, Geliebte, lassen sich erziehn wie Freuden; Billt du der Trauer der Erinnrung leben, Rust du in deiner Rlage mäßig sein, 3u lauter, heft'ger Jammer bricht entzwei Gewaltsam die Organe selbst des Schmerzes; Entweder stirbt der Mensch, ein seltner Fall, Bo nicht, vergist er um so leichter nur.

### 2. Oldfield.

Du lafterst, ich verzeih, du liebtest nie.

#### 2. Sand.

Auch ich ward ploglich Wittwe, fo wie du, Mein Mann war jung and liebenswerth, wie hatt' ich Ihn nicht geliebt? Ich glaubte zu vergehn, Doch sehnte sich nach ein'ger Zeit mein Geist Aus jenem finstern Kerker seiner Leiben, Doch nicht um schonen Schmerzen zu entsagen.

Nur fühlt' ich, wie mich alles bang' entfeste Bas mich umgab, ich fah nur Tobsgeftalten Mus jedem Schrank und Seffel traurig grinfen: Da ftellt' ich mir im Baufe alles um, Die Bimmer, wo ich ihn jumeist gefehn, Bermied ich, rudte Stuhl und Lift und Schrant, Besonders in ein anderes Gemach Berfest' ich mir mein Bett, und wie ich nun Fast wie in einem neuen Sause lebte, Gedacht' ich ftill fo manches Junggefellen, Der sonft mich freundlich angelächelt hatte; Co fam es benn, bag mir bas leben wieber Als Leben und als Freund entgegentrat, Ich fühlte nun, welch garte mahre Liebe Mein jeg'ger Mann im Bergen gu mir trug, Fand nach dem Trauerjahr ein neues Gud.

## 2. Oldfield.

Es blube dir noch viele, viele Jahre, Doch mir vergonne meine Todeslust. Wie sich der Fromme dort im heilgen Lande Erfreut das Grab zu sehn, und jeden Stein Mit Inbrunst kußt, weil er wie damals ruht, So sei mir heilig, was er nur berührte, Der Sessel bleibe stehn als wie für ihn, In dem er Nachmittags zu schlummern pflegte, Papier und Feder liege, wie es liegt, Jedwedes Buch sei aufgeschlagen immer, Das er aus seiner Hand gelegt. Wie konnt' ich, Wie konnt' ich, Freundin, deinem Worte folgen, Und jenes Bett verrucken? Nein, ich glaubte Bon neuem ihn mit frecher Hand zu morden,

Die nur ein Euch, ein Riffen storen wollte, Go wie es mir als heiligthum da ruht.

#### 2. Sand.

Ich billg' es nicht, boch muß ich bich bewundern. Rur dieses noch: vergonne mir zu Zeiten Bu dir zu kommen, bich zu sehn, zu troften.

#### 2. Oldfield.

Dein Anblick, beine Liebe sei mein Troft, Richt irdsche Worte, Ueberredung nicht. Jest geh' ich, ewges heil ihm zu erfiehn.

#### 2. Sand.

So frommem Thun will ich nicht ftorend fein.

# Bebnte Scene.

Sefangnis.

Fortunat gefesselt, ber Rertermeister.

Fortunat.

Und alle find hingerichtet?

Rerfermeifter.

Alle drei, die um den schnoden Mord gewußt haben. Morgen kommt an Guch die Reihe, macht Guch nur gefaßt.

Fortunat ...

himmel, da ich unschuldig bin?,

### Rertermeifter.

Das muffen die Richter beffer verftehn; mitgefa gen, mitgehangen. Und mas' ift es benn nun Großes? Befter, in bem Stubchen hier, feit ich Re fermeifter bin, haben gewiß ichon etliche hundert arn Sunder gefeffen, und feiner ift mit bem Leben bave Reber meint freilich, es fei gang mi gefommen. Apartes, weil's ihn felbst betrifft, und nur einmal feinem Leben; je nun, bas ift menfchlich; aber fi unser eins, ber bas Ding von einem allgemeine Standpunkt anfieht, ift es recht mas Orbinares m Langweiliges. Es hangen fich alle Arten von Gefichte und alle Temperamente fo frifch meg, daß es beinah lache lich wird, ba noch lamentiren zu wollen. Jeder fol fagen : o ben Weg find wohl gang andre Leute als bu g gangen! und bedenken, wie wenig die Belt an ibm vi liert, fo fanden fich alle leichter brinn; aber, wenn vo Leben die Rede ift, weiß der Teufel; fo ift das ein Umfie greifen, ein Berumfcnappen, ein Festhalten, ein Be gen barum, einer ben andern megftogen wollen ut allein nur in den Teich Bethesda friechen, daß mi wirklich die Rerle fcon bloß bicfes verfluchten Egoismi wegen bangen follte.

### Fortunat.

3hr fallt mir zur Laft.

### Rertermeifter.

Eil feht doch einmal, wie impertinent! Nun, nu morgen hat es mit allen diesen naseweisen Einfall ein Ende, und wenn Ihr dann auf der Leiter stel werdet Ihr benten: Ich siele mir doch der gute, lie Mann noch so ein Satulum auf die angenehme 2 jur Laft! Denkt an mich, das fallt Euch ein, Ihr junge Blume des Feldes, deren haupt morgen zusammen geschnurt wird, um unter das übrige Grummt der Biese zum Aufspeisen des großen Nindviehs, Berwesung, gethan zu werden.

#### Fortunat.

So also wird mein Lebenslauf beschlossen? Gewaltsam? Schimpflich? Als ein Missethäter? D Rupert! du mein wahrer, einziger Freund, Bas folgt' ich lieber deiner Weisung nicht, Als jezt so schmählich end'gen mussen hier? Nun sind die Träume alle weggestogen, Die mich wohl sonst umgautelten mit Lust, Erwacht bin ich, und Tod und wahres Leben Berschmilzt so schnell in einen Augenblick.

Ein Richter kommt mit bem Kerkermeister.

Richter.

Entschließt ben jungen Menschen feiner Fesseln! Fortunat.

Ift mir ber lette Augenblick erschienen?

Frei bist du, Jungling, in der Todesstunde Erneuerten noch alle das Bekenntniß, Daß du nichts um den schnöden Mord gewußt: Benuße diese Dunkelheit der Nacht, Die Wache wird dich aus der Stadt begleiten, Entsliehe schnell und schaue nicht zuruck; Denn so in blinder Buth ist Bolk und Pobel, Sie rissen dich in Stucke, troß den Nichtern, Burd'st Du am Lag' und offen steigesprochen.

#### Fortunat.

3ch bante Euch und meinen guten Sternen.

#### Rerfermeifter.

Seinen Sternen? Und mir kein Wort? Er hat hier weber Sonne, Mond noch Sterne gesehn, aber ich habe ihn Tag und Nacht unterhalten und getröstet: und Jenen dankt er, und mich sieht er nicht von der Seite an? Ich bleibe dabei, es wird nichts aus dem Menschengeschlechte, verlorne Saat, schießt hochstens ins Kraut, keine Frucht, kein Genuß dran, und wenn eins einmal recht lieblich und anmuthig aussieht, hat's grade die meisten Würmer im Kopf. In der Hand läßt er mir nichts als sein altes Violoncell hier, auf dem er die ganze Zeit geklimpert hat. geht ab.

## Elfte Scene.

Pallast.

Der Ronig, Berbert.

Ronig.

Der Fall bleibt immer außerst wunderbar, Und wo steht nun Erklarung noch zu hoffen? Der Morder hat die Steine nicht gefunden, Die übrigen, sie haben nichts entdeckt, Sie sind gestorben mit dem hochsten Schwur, Daß sie von dem Geschmeide nichts erfahren: Daß mir der alte Ritter ungetreu, —

Nein, gegen diesen Glauben kampft mein herz; So find sie wie verschwunden von der Erde, Und nur ohnmachtig ist mein zornig Drau'n.

### Berbert.

In alle Safen, weit in alle Lander It Rachricht hingesandt, es kann kein Dieb, Bar er auch noch so schlau, die hoffnung fassen, Rit seinem Funde glucklich zu entschlupfen.

### Ronig.

Ich bufte lieber eine Grafschaft ein, Und bennoch muß ich ben Berlust verschmerzen.

#### Ein Edelmann tritt ein.

#### Ebelmann.

Demuthig bittet eine ichone Frau,. Gehullt in Trauer, um die hohe Gnade, Bu Fugen fich dem Konige zu werfen.

### Ronig.

Sie komme naher. — Wer nur mag' das fein? Bielleicht des Nitters Wittme, die mit Klagen Und Wehgeschrei mein Ohr betäuben will.

Laby Oldfield wird herein geführt und wirft fich nieber.

### 2. Oldfield.

Benn meines Königs Auge fich erniebert, So fieht er hier die jammervollste Frau, Die durch verruchte Mordthat eingebust. Den theuersten Gemahl, mein hoher Fürst Den treuften Unterthan.

### Ronig.

Was fann ich thun, Um Euren so gerechten Schmerz ju lindern?

#### 2. Oldfield.

Ich komme nicht zu klagen, mein Berluft Läßt Troft nicht zu, noch Lindrung und Erfaß,, Mur dies Geschmeibe, das unschägbar theure, Das meines Gatten Blut hat abgezapft, Will ich ben Sanden Eurer Majestat
Dem hohen Eigner hier zuruck erstatten.

### Ronig.

Erstaunt seht Ihr mich, edle Frau; steht auf! Wie fand sich biefer Schmuck, ben schon auf ewig Ich mit Verdruß verloren achten mußte? Wie bant' ich Euch der Gabe, schone Frau?

#### 2. Olbfield.

Gar wunderlich hat es sich zugetragen,
Im festen Schrank, verwahrt mit vielen Schlössern
War bas Geschmeide sicher sonst bewahrt,
Dort fand es nicht ber tucksche Mordgeselle;
Wir suchten nach, und nirgends ward's entdeckt:
Zufällig nur, als ich die Tisch' und Schränke
Mir anders ordne, in ein heller Zimmer
Ein groß altfrankisch Bett mit lasse stellen,
Da findet sich ein kleiner Bandschrank unter
Dem Bettgestell, den ich sonst nie gekannt,
Der kaum bemerkbar war, und kunklich nur
Bon angedrückter Feder sich erdsfnet,
Dahin war dieser Schmuck verborgen worden.
Erschreckt, erstaunt, in Rührung und in Freude

Rahm ich die Stein' und eilte her zum Thron, Beglückt, den letzten, fernsten Argwohn so Bon meines Mannes Grabmal zu vertilgen.

Ronig.

O lebt' er, seine Treue zu belohnen! Doch schone Frau, mit Worten nur allein Dankt nie ein Konig, Eure Tugend, Schonheit, Eu'r Ungluck in so früher blub'nder Jugend, Berdient Mitteid, Belohnung; nehmt von mir Den eblen Nitter herbert zum Gemal, Der Such schon langst gekannt, geehrt, geliebt, So weit sein ebles herz Such lieben durfte; Und nimm sie, herbert, und ich denke sie. Als Freund und König reichlich auszustatten.

Berbert.

Mein hoher herr, die fonigliche Gnade Erfullt nur meiner Sehnsucht schonften Traum.

Ronig.

Bas fagt die Bittfrau denn ju meiner Bitte?

#### 2. Oldfield.

Befehl ift, was ein König also bittet, is ware undankbar, nicht zu gehorchen, tur werdet Ihr ber Trauernden vergönnen in zuchtig Jahr, vor Leumund sie zu mahren.

Ronia.

Doch tretet ein zu meiner Ronigin, in ihrer Gegenwart Cuch zu verloben.

fe gebn al

# Dritter Aft.

## Erffe Scene.

Ginfamer Balb.

#### Sortunat ellein.

Dier will ich fterben. Jede Aussicht, hoffnung, 3ft nun auf emig bin, nur Bunder fann Dich retten, und um biefen jammervollen Armfel'gen Staub wird nicht die Erde gabnen, Der himmel nicht fein em'ges Thor eroffnen, Um mich burch Geifterhand von hier ju fuhren. 36 fann nicht mehr, die Bruft verfagt den Othem, Das Berg will nicht mehr fchlagen, bas Bewußtsein Berläßt mich fcon, und nur ein matter Schwindel Dreht fich in meinem Birn. O Baterland! D liebste Eltern, Luft bet Beimath, Rreunde, Die mein gebenken, fahrt nun ewig wohl. -So ward ich benn in England nur errettet, In Balbern von Bretagne ju verschmachten? Dit welcher Luft fah ich bie fremden Ufer, Bald schwand bas Wenige, was ich besaß, 3ch eilte weiter, ohne Biel und 3med, Und endlich fuhrte mich mein bos Geftien In Diefes Balbrevieres endlos Dunkel. Seit dreien Tagen fah' ich feinen Menfchen,

Seit dreien Tagen hab' ich nichts genossen, Als gestern an dem Quell den frischen Trunk; In Nächten hor' ich Wolf und Bar um mich Mit gräßlichem Geheul, ich darf nicht schlafen, Unsichre Stätte beut mir dann der Baum; Den Weg versor ich, tiefer, immer tiefer Bicht sich hinab der Wälber Labirinth, Rein Köhler, keine Hutte, nirgend, nirgend — Ja wenn ich auf den grimmen Morder stieße, Er ware Nettung mir. Was such ich Wege? Der Fuß gehorcht nicht dem Gebot des Willens, die Schnen all entstrickt, und jedes Gied um Tode matt: — so end' auch hier der Wille! —

Sanft, fanft — folaft fic's, Still, fill — ftirbt fic's, Ruhe, Ruhe — weit umber.

ch, wie gut, wie froh — nur weckt mich nicht! Billst du was von mir, strahlend Gebild? biehe, ich lande, betrete den guldnen Boden, 30 der Träume tindisch Gespinst zur Wahrheit wird, deiner alten Amme Lieder, die lieben Geschichten, die wohnen, wie seltsam, in diesem, diesem Wald! da fliegt mit goldnem Gelock, mit blauem Schleier, rei die Brust und frei die Schultern und Arme, in süß Gebild, und rings erglänzen die Sannen nd schutteln sich rauschend in frohem Gelag, entzückter Sichbaum

raußt fich verwundernd in allen Zweigen. un bin ich zur Stelle, fo gebt mir Trant und Spetfe, da, Wirth, nimm hin mein Leben; und gieb bafur ben vollen Beder!

### Fortuna tritt duf.

Fortuna.

## Erwache, Jungling!

Portunat.

Sieh! ich mache! boch wozu?

Fortuna.

Mich treibt die Macht der Sterne groingend zu dir her.

Fortunat.

Ja, Sterne find's, die unfere Lebens Wagen giebn, Bernunft genugt ber fremben Roffe Lentung nicht.

#### Fortuna.

Ergreif im schnellen Augenblick Gelegenheit, Fortuna bin ich, Gottin alles Menschenstamms, Bu mir ertont der Flehenden Gebet wie sehr: Mich zwingt tein Bunfch und kein Verdienst, nur Eigensinn,

Mein Bankelmuth lacht diesem hold und jenem nicht; Ermanne bich, und mabte rasch dir ein Geschenk, Daß ich am Zweig sechssache Frucht dir bieten darf, Gefundheit, Weisheit, langes Leben, Schonheit auch; Berlangst du lieber herrschermacht, des Goldes Kraft: Nur schnell benn bald sucht dein Gestirn ein andres haus.

### Fortunat.

Du willst es, und bes herzens Bunsch sei ausgesagt: Gieb Gold mir! Schonheit ward mir, eben so Berstand, Dem Armen wird bes Lebens lang' nur langre Schmach, Und was soll mir die herrschaft, da ich langst gesehn Daß Gold allein in jedem Land ben Scepter führt?

#### Fortuna.

Rimm biefen Gadet, jeder Griff giebt bir des Gold's Behn wicht'ge Stud, im Lande gultig, wo du weilst, So lange du, ber beinen einer leben mag Behalt die Bunderfraft der Sadel, langer nicht: Doch überall der Bohlthat auch gedente, Sohn.

#### Fortunat.

Bas tann'ich thun, bir Dant guigelgen, hohes Bilb?

Alljährlich gieb am heut'gen Tag vierhundert Stud Des Golds, als Mitgift einer Jungfrau, Die verarmt.

#### Fortunat.

Bo blieb fie? Bar es Traum? Bar's Birklichkeit? Der Gactel ift in meiner Sand, und gleich Greif' ich hinein. — Behn Goldftud find' ich bier — Und wieder, - wiedernm! ei, wie so fchnell Mungt mir das Beutelchen von Leder dies! Doch halt, da feine Wirfung fo erprobt, Bill ich mich ohne Noth mit Gold nicht fchleppen Es fallt vom Geift wie eine Binde mir, 36 fuble mich um zwanzig Jahre alter, Die Thorheit, Unbefonnenheit ber Jugenb Beit hinter mir. - Auch hebt fich innn vom Muge Der Schleier, reiche Sandichaft liegt vor mir, 36 febe Burgen, Stadte in der Ferne, Ridfter , Rapellen in ber Morgensonne, Da breitet fich ein Weg bin burch ben Balb. Erneuten Muths betret' ich biefe Strafe.

afine dui 11 in e.

## 3 weite Scene.

Bimmer im Birthshaufe.

## Birth. Daniel.

#### Birth.

Das sag' ich dir, Bursche, was du dem alten Matthis nur an den Augen absehn kannst, daß du dat slink verrichtest, denn er bezahlt besser als Grafen unt Herrn.

#### Daniel.

Aber es ist eine Noth, bald will er das, bald das er macht einem mehr Unruhe als zehn andre Gaste und mas ist er benn am Ende? Ein Roftauscher!

### Wirth.

Mausgehirn, unfer eins sieht nie auf Rang un Stand, sondern was die Leute verzehren; wer die größ ten Rechnungen vertragen kann, der ist für den Wirt der wornehmste. Unser Waldgraf, der tagtäglich jez hierher reitet und sich nichts als ein Glad Wasser reiche läßt, und dem man noch fußfällig danken muß, daß e einem die Gnade erzeigt zur Last zu fallen, um nicht und wieder nichts, der ist mir der Rechte!

Drinnen.

Daniel 1

Daniel.

Gleich, herr! - ba schreit er icon wieder.

Drinnen.

Daniel ! ins Teufels Damen !

Daniet.

Run, bort nur.

Birth.

Aber warum laufft bu benn nicht auch, Tagebieb?

Daniel

Es bort fich mitunter fo bubich an, wenn bie Gafte fic aus ber Ferne ben Sals abichreien mochten.

Birth folige ifn.

36 werde dir Beine machen!

Matthias tommt.

Datthias giebt Bantel einen Eritt.

Barenhauter!

Daniel.

heut wird ja mit doppelter Kreide angeschrieben. Ich gehe ja schon.

Matthias.

Stell mir eine Flosche Wein auf mein Bimmer.

Daniel.

Nicht auf den Lisch? Wie komm' ich nur auf das Zimmer?

Birth.

Ei, Buriche, wenn bu Spaß machen willft, werb' ich bir Bulage geben muffen. ichter ibn.

Matthias.

Recht fo! Man fann nicht genug barauf febn, baß jeber bas Seinige betommt. Bantet ab. Sabt Ihr Euch geargert?

### Wirthi.

Die Schlingel find mir eben fo viel Magel Sarge.

## Matthias.

Ihr mußt bei kaltem Blut prügeln lernen, bei nicht in Leidenschaft, man schlägt im Eifer mist sie fühlen's nicht, und man bildet sich Wunder was man leistet. Ich mach's mit meinen Leute jeder Mensch hat seine Fehler, die merk' ich mir und sage nichts, nun kommt aber eine Stunde Lisch, oder man ist nicht wohl, das Wetter schlecht zum Ausreiten, aber man braucht doch Weselt, da zieh' ich denn die Summe, und prüstudelweise. Das bekommt mir, und die Schläg gut und richtig abgewogen, man sieht, man zielt viel schärfer.

### Birth.

Gewiß, herr Matthias, Ihr habt einen Berftand.

## Matthias.

Wie wurd' ich ohne Prügel fertig? Jest lie nun mit meinen funfzig Pferden hier, zwanzig dabei, manchmal hab' ich des Gesindes und des L noch mehr: da lernt sich's schon, was Regieren ohne Furcht rührt sich keiner. Sie sprechen von ja, aus Liebe wurden sie mir bald alle meine ( davon reiten.

Birth.

Ift unser Graf noch drinne?

### Matthias.

Bieber fort I das ift ein furiofer Roug, fischer und knickert er nun nicht schon die zwei Sage um bie zwanzig Goldstücke, die wir aus einander sind? Und ich lasse die Hengste nicht anders, sie sind meine besten.

## Birth.

Er will sich auf ber Hochzeit unsers gnabigen Bere jogs auch gern sehn lassen.

#### Matthias.

Ich muß auch bald hinein nach Angers, ich kann nicht langer warten, wenn ich meine Pferde noch loss schlagen will. Giebt er sie heut nicht, so reif ich morgen. — Daniel! Daniel!

Drinnen.

Ja, herr!

### Matthias.

Herdus Ja herr! Ich bin nicht bein Ja herr! Daniet kömmt. Dahin stell ben Bein, an's Fenster. Sest Euch zu mir, Birth, wir wollen hier einstrinken. Euer haus liegt so hubsch frei, man kann sich allenthalben umschauen, und die Aussicht da nach dem Walde hinunter ift besonders erfreulich. — Daniel!

Daniel bereinfommenb.

Mein, Berr!

#### Matthias.

Tolpel! Bring etwas jum Bein, Burft, Schin- fenell!

Daniel.

Gleich, Berr! ab.

#### Matthias.

gezovielt? Was kömmt denn da vom Bald herauf gezovielt? Wedyneck's nicht daher, wie ein lahmer Karngaut?

#### Birth.

organización 🐣

Ein kurioser Passagier. Da wett' ich nun gleich um hundert Gulben, das sest wieder eine Bettelei ab. Der klare Prosit, wenn solch Gesindel einkehrt.

#### Matthias.

Prügelt's meg, hineingehauen, noch ehe fie jur Rebe fommen.

#### Birth.

Man that's mehr, wenn uns die Geiftlichkeit nicht immer fo viel von Mitteid und Erbarmen predigte, die mochten, daß man keinen Gund foluge.

## Matthias.

Ich mas! Geiftlichkeit! Die herren selbst follte man — boch man muß schweigen, bas Zeitalter ift ber rechten Einsicht noch nicht gewachsen.

### Fortunat tritt ein.

### Wirth.

Sab' ich's nicht gefagt? Da haben wir die liebe theure Zeit.

## Matthias.

Last mich machen. — Woher des Wegs? Bas wollt 3hr? Das Pferbi hat Euch wohl abgeworfen, und die Kälber auf der Weide haben Euch hernach die Sporen gefressen? Nicht? daß Ihr so lendenlahm die Beine hinter Euch schleppt?

#### Fortunat.

## Seib Ihr ber Wirth?

#### Matthias.

himmeltaufend Clement! Bofur fest Ihr mich an? hab' ich rothe Puckeln auf ber Nafe? Ift mein Rucken frumm? Scharr' ich mit den Beinen aus? Ein Wirth! bas hat mir noch kein Mensch gefagt!

#### Birth.

Run, nun, Gevatter, ein Wirth braucht fich. einer Sandthierung auch nicht ju schämen. — Wollt 3hr mas, junger Gefell?

#### Fortungt.

Ich bin seit breien Tagen im Balbe verirrt, ohne inen Menschen gesehen zu haben, laßt mir schnell eine jute Mahlzeit von Fleisch und kräftigen Speisen anrichen, und vom besten Wein geben.

### Matthias.

Daniel! Daniel!

#### Daniel mit Brob und Tellern.

### Matthias.

Gieb her. — Da, friß, Landsmann, armer hund; wie bas verhungert aussicht! Ich fann's noch wohl bezahlen, nimm den Wein und trint auf mein Wohlsein.

### Fortunat.

Ich bank Euch, ich muniche aber von meinem Eigenen zu zehren, und wenn Ihr nachher mein Gaft fein wollt, so konnen wir auf mein und Euer Wohl fein trinken. — Beforgt mir, herr Birth, warum ich gebeten habe.

#### Matthias.

Sprichst bu boch, als warft bu ber Konig von Arragon, ber incognito reift, und bessen Sochter jest an ben Bergog von Bretagne vermählt wirb.

Daniel und andere Diener beden und bringen Gerichte und Wein, Fortunat fest fich und ift.

#### Daniel.

Bunfche Euch gesegnete Mahlzeit, am Appetite fehlt es nicht.

#### Matthias.

Seht, Wirth, was das die Gerichte zusammen zu fressen versicht! gewiß ein reisender Altgesell aus Schlar affenland, benn mit der Virtnosität hab' ich's noch nie gesehn. Ich schwöre, der Kerl frist hier sein Meistetz studt, um sich dann auf eigne hand nieder zu lassen. Gelt, wenn die Junft sich hier privilegiren ließe, soll ten Ochsen und Schweine bald nicht mehr zu bezahlen sein? Wunder war's, wenn das Unwesen nicht schon unterwegs die junge Schonung als Spinat hinterges schluckt hatte.

#### Fortunat.

Iht seid launig, sest Euch, und nehmt mit mir vorlieb, ber Wein ift gut.

### Matthias.

Seht den Raug, nun nothigt er mich, damit ich nachher bezahlen foll.

Fortunat legt ein Golbftad auf ben Eifd.

Dier, herr Wirth, und wenn ich mehr verzehre, wird's auch nicht fehlen.

## Birth.

D Eu'r Gnaben bemuhn fich boch nicht, bas wird fich ja finden, werbe nicht so unreputirlich handeln; vorher von einem so eblen jungen herrn bezahlt ju nehmen.

Matthias fest fich ju ihm.

Run, da mar' ich, junger Gefell; ich fpeife ftart, aber mit Euch fann ich doch nicht in der Wette arbeiten.

#### Fortunat.

Erinkt von dem guten Wein, vielleicht schmedt Euch nachher das Effen um fo beffer.

## Matthias.

Sapperment der ift vom allerbesten, den wende ich nur felten an mich. Freund, laßt Ench rathen, da wird Euer Golbstud nicht ausreichen.

Fortunat jeigt eine Dandboll.

Aber doch zwei, drei, oder zwanzig.

Matthias fpringt auf.

Ei bas bich alle Leufel! bas hatt' ich nicht in Eu'r Gnaden gesucht! far no. Mit wem habe ich benn bie Ehre zu freifen?

#### Fortunat.

3ch bin ein reifender Edelmann, ber von feinen teuten und Pferden auf seltsame Art gekommen ift, und sich nachher in der Bildniß veriert hat. Und wer seid 3hr?

### Matthias.

Le Aufzuwarten der befanntefte Robbandler bier im Lande. Ich gebe jest nach Angere, auf die große

Sochzeit, die unfer herzog von Bretagne mit ber Erbin von Arragon feiert, und ich mare schon bort, wenn ich nicht hier vom Waldgrafen aufgehalten murbe, mit bem ich wegen einiger hengste nicht bes handels einig werden kann.

Fortunat.

Sind die Bengfte gut?

Matthias.

Arabische Rage, gnädiger herr, man hat sie hier zu Lande noch niemals so gut gesehn und es ist nur eine Kleinigkeit, um was ich und der Graf noch aus einander sind, aber ich lasse sie nicht anders.

Fortunat.

Mochtet Ihr sie mir verkaufen, wenn wir einig wurden?

Matthias.

Warum nicht? Ich bin im Sandel noch gang frei. Fortunat.

Bas fordert Ihr?

Matthias.

herr Wirth, Ihr wißt, zweihundert Goldgulden will mir der Graf schon geben, ich verlange aber winte ibm. zweihundert und funfzig.

Fortunat.

3hr. follt fie haben, ja fechzig, wenn fie mir nur gewiß bleiben.

Matthias füßt thm bie Danb.

O großer, bester, verehrungswärdigster junger herr! Gewiß seid Ihr Graf oder Bergog, daß Ihr so große

nuthig seid, und mir schwante gleich, daß es mit Euch eine besondere Bewandnis haben musse, so wie ich Euch nur aus dem Walde kommen sah.

#### Fortunat.

Beigt mir doch die hengste, ob sie mir auch gefale len konnen.

## Matthias.

Sie find mie aus bem Gi geschält; fommt in ben Stall, mein gnabigfter herr. fie genn ab.

#### Daniel.

Der Mann hat Geld!" bas mußte eine Luft fein, bei folchem herrn ju bienen, bem die Golbstücke fo aus ber Sasche fallen.

#### Birth.

So? hast du Berlangen darnach? Und wer wird's sein? Ein Gaudiek wohl, der ein paar Reisende gesplundert hat, und nun auf etliche Tage groß ihme, und in Herrlichkeit und Freuden lebt, bis er das alte Bettelhandwerk wieder hervorsuchen muß, oder seinen glorreichen Lebenslauf am Galgen endigt.

#### Daniel.

3hr benft auch gleich bas Schlimmfte.

#### Wirth.

Ein Birth ift immer ein Menfchenkenner, man riegt gar zu viele Gesichter unter Sanden; wer ehrlich Beld erwirbt, macht etwas mehr Umftande damit. Der Befell ift mir verdächtig.

Frang tritt ein.

Fran .

Bo ift der Roftauscher?

## Birth.

Im Stall, er wird gleich jurud fein.

### Frang.

Der gnabige Graf wird fogleich tommen, er will bie hengste durchaus, und jur Noth noch zehn Golde ftude julegen.

#### Birth.

Schade, benn bie Bengste find ichon vertauft.

Frang.

Bie? Bas? ber Graf wird außer fich fein. An wen benn?

## Birth.

Ift schwer zu sagen; ein fremder Mensch, ein ruppiger Passagier, der zu Fuß, hungrig und ziemlich verlumpt aus dem Walde gekommen ist, hat sie, ohne wur zu dingen, an sich gekauft. Neich scheint der Und bekannte, denn er hat viel Gold bei sich.

## Brang.

Ich muß nur schnell meinem herrn wieder entgegen reiten und ihm die saubre Botschaft bringen. Der wird eine Freude haben. eite foct.

#### Wirth.

Berdruß und die Schande erleben muß, daß ihm ein Bagabunde die Hengste vor der Nase wegtauft.

Fortunat und Matthias tommen gurud.

## Fortunat.

Ihr seid ein chrlicher Mann, die Pferde find bas Geld werth.

## Matthias.

Ich konnte nicht benken, daß Eu'x Durchlaucht ein so großer Kenner mare; alles zu wissen und zu verstehn, felbst ohne nur in's Maul zu sehn, das ist was Erstauntiches für einen, der nicht Tag und Nacht mit dem Biehe umgeht.

#### Fortunat.

herr Wirth, konnt Ihr mir nun ju Sattel und Beng und Decken verhelfen? Wißt Ihr vielleicht in ber Gegend etliche treue Leute, die mir als Diener folz gen mochten! Einen geschickten Schneiber muß ich auch ju bekommen suchen.

### Birth.

3mei Stunden von hier ift ein Sattler auf der Burg des Grafen, der auch Borrath ju haben pflegt.

#### Daniel.

Und was Leute betrifft, treue, geschickte, verftandige, da laßt mich einen von sein; fremder, unbekannter herr Pring, ich habe eine erschreckliche Expektoration, in Eure Dienste zu treten.

### Fortunat.

Du gefällst mir, und follst mich begleiten, wenn bein jeziger herr nichts bagegen hat.

### Daniel.

Meine Zeit ist um, gnadiger Herr; er hat mir nichts zu befehlen, ich bin los und ledig und mein eigner Bater und Mutter.

#### Wirth.

Und ich bin froh, den Taugenichts los zu werden. UI. Banb.

#### Daniel.

Ei, konnt Ihr mich nicht beffer rekommandiren, fo schweigt lieber gang zu meinem Lobe ftill.

Der Graf, Frang und Diener treten ein.

#### Graf.

Wo ist ber Unverschämte, ber es wagt Mein Eigenthum, schon abgesprochnen Sandel Mir zu entreißen? Ist er meines Gleichen, So soll er die Beschimpfung mir verguten, Doch ist er unter meinem Stand, so soll er schwer Gezüchtigt werden für dies Untersangen!

## Matthias.

Mein gnabiger, gestrenger Herr, die Rosse -

# Graf.

Du schweigst! und um bein gierig Maul zu ftopfen, Geb' ich dir noch die zwanzig obenein, Die du gefordert, doch kein Wort nun mehr! Seid Ihr's, Ihr Wicht, Ihr armlicher Gesell, Der hier in meinem Bann so breit sich macht? Woher habt Ihr das Gold, mit dem Ihr prahlt?

#### Fortunat.

Es ift mein rechtgemäßes Eigenthum, Und bas muß jeder glauben, bis ein Rlager Sich stellt und schwort, daß ich es ihm entriffen

### Graf.

- Dug jeder glauben! Geht ben Musje Muß! Rein herr von Muß, ich werd' Euch gleich beweisen, Daß man Euch hier bie Rafe wohl kann puben, ind wenn der Kopf felbst an ihr hangen bliebe. Ihr Schergen! auf mein Wort, nehmt diesen Kert, Den Bagabunden, werft ihn in den Thurm, In Ketten legt ihn, denn es ist zu glauben, Daß er wen auf der Straße hat ermordet!

#### Graf.

Den Richter last mir kommen zum Berhor! Dier, Matthies, ift Eu'r Geld; einfalt'ger Pinsel, in andermal habt mehr Berstand, mit Macht'gern It's niemals tauglich, Handel anzusangen: Im ein Paar Thaler will der dumme Mensch Dich der Gefahr aussegen, daß ich ihn Mit Taxen, Zoll und wie noch schikanire, Bergist, daß tausend werth die Protektion einem gut'gen, edlen Herrn, wie ich! geht, seid froh, daß Ihr so durch mir schlüpft.

### Matthias.

Die Sufe fuff' ich meinem gnab'gen herrn. . . .

## Birth.

36 dacht' es gleich, mein gnadiger herr Graf. -

#### ·Graf.

3ch will allein fein, mit dem Richter fprechen!

#### Daniel.

Nehmt's nicht genau mit unserm armen Schelm, Er ist ein guter Mensch: bedenkt, herr Graf, 36 bin Such sonst auch nuglich Icon gewesen, Die Geste ist boch bamals so getommen, Die Liese barf bas Maul nun auch nicht aufthun, Die Lore —

#### Gruf.

Bas fich mit Ehren thun lagt; jezo geh. Dantel ab.

#### Der Richter tritt ein.

#### Richter.

Da war' ich, Eu'r Gnaden, und habe mich fi von meinem gewohnten Mittagsichlaf abmuffigen muf

#### Graf.

Dicer, wir muffen schnell einen armen Sui verhoren und zum Tode verurtheilen, der Reise geplundert und ermordet, und das gestohlne Gut sich hat.

### Richter.

Ahal ein schoner Casus! ift lange nicht vorgef men. Gehort ber faubre Bogel gewiß zu ber gro Bande, die damals vor einigen und zwanzig Jah bie ganze Gegend hier herum unsicher machte.

### Graf.

Macht bas Berhor nur furz, benn die Sache n fich wohl klar ergeben. Es ist besser, als wenn Kerl nachher noch in weiter Welt herum läuft, ras nirt und unnuge Reden führt.

### Richter.

Recht, gnadiger Berr, wie vor einigen Jahren

sanbre Wogel, der, weil er unschuldig wat, und wir so gutherzig dachten, ihn laufen zu lassen, und einem Blam zehn Meilen in die Runde gemacht. Ich kam die letzte Kirchweih da an der See hinunter; glaube der gnadige Herr nur, es ist nicht übertrieben, auch da kannte man mich durch das Nenomme, und daran ist bloß die einzige Geschichte Schuld. Ist dieser auch so ein superkluger, feiner, wißiger und spigger Gesell, so wollen wir die Sache karzer und sichrer nehmen. Er soll gestehn und damit gut.

# Dritte Scene.

Befängniß.

# Fortunat in Feffeln.

So bin wieder meinem Tode nahe, Und habe noch in keinem Augenblick Des ganzen, langen Lebens klug gehandelt. Barum, Berblendeter, erflehtest du Bon jener hohen Gottin Weisheit nicht? Jezt sag' ich mir, ja jezt, da es zu spat, Daß es nur kindsche Unbesonnenheit, Nur Borwis war und eitle Prahlerei, Die Rosse anzufeilschen: waren keine Bonst in der ganzen weiten Welt als diese? Es brannte dir das ungewohnte Geld In deiner Tasche; Pferde, Hunde, Jagd, Bediente, Falken, war bein erstes Denken,

Roch ehe du den Bunger felbk gestillt, Und reiziest drum die Willsühr des Gewalegen, Der ohne Necht und Billigkeit dir droht, Sich deines Schaßes zu bemeistern. Alles Was ich besaß hat man mir abgenommen, Den Dolch, das Gold und jenen Zaubersäckel; Der einz'ge Trost ist nur, daß wenn ich sterbe, Auch dieser keinem andern frommt, denn so Berbieß die Gut'ge, daß er nur sich fülle So lange ich, der Mein'gen einer lebt. Vielleicht kann ich mein Leben noch erbetteln, Wenn ich das Gold weggebe; doch kein Wort Von jenem Zauber komm' aus meinem Munde, Wenn es die Gierigen nicht schon entdeckt.

Der Graf und ber Richter treten ein, fie fegen fic, Schergen umber.

Richter.

Tritt vor, Malefifant! Wie heißest du?

- Fortunat.

Beil Ihr es wiffen wollet: Fortunat.

Richter.

Der mahre Name eines Teufelsbanners, Fortunatus ift Fauftus gleichbebeutenb, Erinnr' ich mich aus ber Grammatif noch. Nur her, mein Fauft, ber Ihr es fauftbick hinter. Den Ohren habt; wo seid Ihr benn geboren?

Fortunat.

Auf einer Infel, die man Eppern nennt.

### Ridter.

Hoho! Mur keinen dummen Spaß getrieben! Mein Freund, Ihr wißt doch wohl, vor wem Ihr fieht? Herr Graf: aus Eppern sagt der Hafelant; Bir haben wohl zu Haus 'ne Epperkaße, Bon Eppermenschen hab' ich nie gehort.

# Graf.

Gleichviel woher er stammt, kommt jegt gur Sache. Dichter.

Sehr mahr! Gleichviel, mein Freund, woher 3hr fammt,

Bill sagen abstammt, doch wo Ihr nun bald Dinan Euch stammen sollt jum Galgenstamm, Das ist die Sache, drum schnell raus damit: Ber war der Herr, den Ihr zulest ermordet?

# Fortunat.

Unschuldig bin ich, habe nie gemordet.

# Richter.

O dummer Rerl, ei so gesteht's doch nur, Bir wissen ja im voraus Alles schon, Drum laßt Such in der Gute nur bereden; Denn, Freund, wir haben hier, Ihr denkt's wohl nicht, Gar liebe saubere Tortur: Anstalten, Da schraubt und kneift und druckt und zieht man Euch So lange, bis die Wahrheit wie ein Draht Runftlich aus Euch herausgefordert ist.

# Fortunat.

Soll ich gestehn, was ich niemals beging?

### Richter.

Stellt Euch bock nicht so bumm, nehmt boch & nunft an, last Euch fill weg in lieb' und Gute hangen, Und zwingt une nicht zu harten Prozeduren. Man hat ba einen Dolch bei Euch gefunden.

# Graf.

Weist nach, wie folch ein Mensch, der arm nur scheil Fremd ist, weit her, zu den sechehundert Nobeln Gekommen ist: boch könnt Ihr das nicht thun, Richt Burgen stellen, Leute, die Euch kennen, So seid Ihr auch ein Dieb, ein Rauber, Morber.

# Richter.

Sehr ichon gesagt! Run, feht Ihr's noch nicht ein Mein Seel', bas nenn' ich einen harten Kopf! Das heißt Bernunft recht in die Bufte pred'gen.

# Fortunat.

Mein gnädiger Herr Eraf, gestrenger Herr, Ich bin ein armer Sdelmann aus Eppern, Ich biente ehemals dem Graf in Flandern, Reichlich beschenkt zog ich durch Frankreich hin, Da nahmen Räuber Pferd mir und Vermögen, Verarmt gericth ich in dies Waldgehege, Verirrte mich und schmachtete drei Tage, Als ich heraustrat fand ich diese Munzen, Mit denen ich mich reich und vornehm dunkte, Und so nach Flandern dachte hinzuziehn.

# Graf.

Berruchter Bofewicht! Du magteft es Mein Eigenthum ju rauben? benn gewiß

Ift bie bewußt; das Alles, was im Biet !! Des Balbs fich findet, mein mit Recht gebort?

Fortunat

Berzeiht, Gestrenger, ber Unwissenheit, 36 fannte nicht die Rechte biefes Banns.

### Richter.

Doch jezo kennt ihr sie und habt's gehort, Und drum hilft nun auch kein Entschuld'gen mehr. herr Graf, so gar entsetlich, graulich schlimm, Bie wir's erst dachten, scheint es nicht zu sein, Drum mein' ich, daß wir sonstens ihn verschonen, Ich trage drum auf simples Hangen an.

# Fortunat.

Ich appellir' in Demuth an Eu'r Gnaden, Ich seh' es ein, verfallen ift mit Recht, Bas ich im Frrthum mein genannt, vergonnt Arm wie ich war dies Land hier zu verlassen, Und gebt mir nur das Meinige zuruck.

# Graf.

3ch will mal gut'ger fein ale du verdienft.; Dein Leben fei geschenkt; logt feine Retten.

# Fortunat.

Mein ew'ger Dant bem edlen gnad'gen herrn. Richter.

Und hier ist auch bas Dein'ge, wie bu's nennst, Ein alter Dolch, gut Rafe mit ju schneiben, Ein Leberbeutel, kostbar anzuschaun, Bielleicht ein seltnes pretium affoctionis Bom Beibe eines bankerotten Laschners; Mu, nu, sei nur nicht bang, nehm' nichts heraus, Man fuhlt von außen schon, daß nichts babrinn, Gerade wie mit beinem leeren Kopf.

### Fortunat.

Die gnadige Gesinnung meines herrn Macht mich jum Bortrag neuer Bitte fuhn: Dem Wirthe hier bin ich fur meine Mahlzeit Noch schuldig, und mirbleibt, Ihr wifit es - nichts ---

Graf. 🖘

Auch dies will ich fur dich berichtigen.

Fortunat.

Mein Leblang ichließ ich Guch in mein Gebet.

Richter.

So frift folch fremd Gefindel fich boch immer Auf andrer Leute Roften durch bas Land.

# Vierte Scene.

Bimmer.

Birth. Daniel.

Birth.

Richte! Richte! Du haft einmal beinen Abschieb.

Daniel.

Es war aber fo bofe nicht gemeint.

# 3 Birth.

Ich bin es nicht gewohnt, mir von meinen Leuten ben Stuhl vor die Thur fegen ju laffen, auch bift du michts ju gebrauchen, faul, gefräßig, nafchig.

### Daniel.

36 will mich beffern, wenn's fein muß.

# Birth.

Da siehst du es nun mit beinem Bettelprinzen, bet em bu im himmel zu leben bachtest, über die Grenze aben sie ben Landstreicher geführt, und er muß Gott anten, bag er noch so davon gekommen ift.

# Daniel,

Alfo es bleibt dabei, wir bleiben beifammen?

# Wirth. "

Mein , mein gutes Stuck Efel. Mache 'daß du fort bmmft.

# Daniel.

Ihr werdet sehn, was Ihr zu verantworten habt. ich laufe mein Seel aus Desperation in die Stadt inein, und suche mir dann den allerbesten Dienst in er ganzen Welt, und dann habt Ihr's Nachsehn, bann hreit Ihr weit weit über das Feld nach Eurem Daniel, nd wer dann funfzig Meilen von hier sitzt und Euch nacher auslacht, der bin ich!

# Birth.

Jest geh gleich, Marr, ober -

# Daniel.

Abieu, gbieu, wir wollen im Guten auseinander;

braucht mich nicht wie einen Spaz vom Bogelleim lost jureifen, facht geh' ich ab.

Frang tommt.

# Frang.

Bald hatt' ich vergessen, Euch das Geld einzuham digen, das der Graf mir vor seiner Abreise wegen des armen Sunders von neutich fur Euch gegeben hat. Lebt wohl.

# Birth.

Bwei Thaler! und die Rechnung betrug sechs. Der Bagabunde war auf meine Unkosten großmuthig, der Graf nahm ihm sein Geld, und giebt mir die zwei Thaler davon statt sechs. Je nun, man muß auf andre gute und verständige Reisende rechnen. Eins muß das andere tragen, sonst käme kein Mensch in der Belt zurecht. gebt ab.

# Fünfte Scene. Plat in Angers.

Fortunat, in prachtigen Rleibern, Diener, bie ihn begleiten.

# Fortunat.

Entronnen war ich glacklich dem Berderben, Mun gilt's, den Kopf nicht wieder zu verlieren. Seh' ich so viele doch mit Geld und Gut, Bornehmen Stands, die ohne Anstrengung In Sicherheit und Freude leben konnen: Anch'hat mir das bei Fürsten wohlgefallen, Daß sie den Kanzler, einen alten Nath,
Der Jahr', Erfahrung, Kenntniß hat und Wis,
Für sich regieren lassen, und in jedem Fall,
Sei er auch dringend und gefährlich immer,
Den besten Nath, die sichre Hüsse sinden.
Da trat zu unster Tasel gestern ein
Ein Mann gesetzen Alters, der und bat
Ihm beizusteuern, daß zum Baterland
Er wiederkehren könnez viel gewandert
Ist er im Orient, durch ganz Europa,
hat vielerlei erlebt, vielleicht daß er
Mein Rath, mein Helser wird auf meinen Reisen.
Sprachst, du da: jenen herrn aus Irland? he!

### Diener.

Er wird in Rurgem, gnad'ger Berr, erfcheinen.

### Fortunat.

Bleib' einer hier, wenn der Irlander kommt, Daß er ein wenig warte, ich indeß Bill jest das neue Roß zur Probe reiten. ab mit Gefolge.

Der Graf bom Balbe tritt auf. Ritter Balthafar.

# Graf.

Ja, Ritter Balthasar, mein gnidiger herr Der herzog hat nach Euch gefragt, gerühmt Eu'r tapfres Thun, er wird Euch gern befordern, Benn wieder Krieg entsteht.

Ritter.

Biel Dank, Berr Grafa

Daß Ihr Euch to bemutht. Ihr macht ihm Chre Und ziehet diefesmal gar prachtig auf.

# Graf.

Ja, Bruder, das ift wunderlich gekommen.
Ich war in Noth, mehr als in meinem Leben,
Da schickte mir der himmel unverhofft
Zur rechten Zeit sechshundert Rosenobel,
Nicht aufgeborgt, die ich guten Gewissens
Berzehren darf, und gnadig wird's vermerkt
Bom herzog, der es mir wohl mal gebenkt.
Sagt doch, kennt Ihr den fremden jungen herrn,
Der pracht'ger auszieht hier, wie einer sonft?

#### Ritter.

Man fagt, er fei ein italian'scher Graf. Da tommt er wieder her mit bem Gefolge.

Fortunat mit feinem Gefolge.

# . Graf.

Berzeiht mir, ebler Herr, die breiste Frage, Ich hore, daß Ihr aus Italien seid, Bielleicht habt Ihr von einem Umfrevile Gehort, der in Turin gefangen saß, Und der sich klug aus seinen Sisen brach, Auf sonderbare Art entsich; ich kenn ihn, Und wüßte germ, mas nun aus ihm geworden.

# Fortunat.

Gern dient' ich meinem Herrn mit sichrer Nachricht, Allein ich bin seit lange schon aus Welschland Und komme kurzlich nur von Frland her.

### ... Oraf. : : R

rgebt ber Mengier, ich jempfehl' mich Euch.

# Fortunat.

ein Stols, wenn ich Cuch irgend bienen tonnte. Graf und Ritter gehn as.

Ratthias tritt auf.

# Matthias.

ichts alfo, mein gnabiger herr, von meiner Baare instandig?

# Fortunat.

h bin versorgt mit Rossen, mein Guter; auch 's, Ihr habt bie besten verfauft, denn die Guch brig geblieben, sind nicht sonderlich.

# Matthias.

n Grunde wahr, herr Graf: o ich hatte brei e von arabischer Zucht, die hatt' ich solchem edlen prasentiren mogen, aber die hab' ich leiber unter breise an einen filzigen Großthuer losschlagen mußer mir zwar nichts helsen, doch gewiß viel schannte. Ein andermal, gnabigster herr Graf, nicht?

# Fortunat.

wird sich finden. Matthias ab. Reiner kennt mich h bin nun dreift geworden; am ersten Tage setzen, viese Gesichter in Berlegenheit. Da ist auch noch ursche aus der Schenke, der immer um mich here und mich allenthalben aufsucht.

### Daniel Winmt.

# Daniel.

Mehmt's nicht übel, Engben, feib Ihr's, oder feib Ihr's nicht?

Fortunat.

Ber foll ich benn fein, thorichter Menfch.

# Daniel.

Je, naturlich, seit Ihr's! Mun, das freut mich, daß ich Euch gefunden habe.

# Fortunat.

3ch tenne bich nicht, Bursch. Wer bift bu benn?

### Daniel.

Je, Ihr wift's ja, Ihr seid ja der Malefikant, ber damals bei une war, der mich in seine Dienste genomen hatte und nachher ins Gefängniß kam.

# Fortunat.

Unverschämter! gleich werb' ich beiner groben Junge Einhalt thun laffen!

# Daniel.

Nehmt's nicht übel, gnad'ger herr, Ihr habt im Grunde Recht, und ich habe es auch schon gedacht, daß Ihr es nicht sein konnt, denn dem armen Schelm haben sie ja alles bis auf den letten Pfennig abgenommen; Ihr mußtet ja ein herenmeister sein, wenn Ihr mit einem Male wieder so reich sein solltet: aber nehmt mich in Eure Dienste, bester, edelster herr; seht, ich habe damals auch für Euch vorgebeten, als Ihr so in Noth wart, Ihr wist ja wohl.

# Fortunat

# Ich glaube, ber Mensch ift unfinnig.

iber f

1101

#### Daniel.

O nichts für ungut, mein herr Graf, daß ich immer wieder in die Dummheit verfalle, aber mahre haftig, es giebt so Achnlichkeiten, Ihr solltet den andern guten Menschen nur seiber sehn, und Ihr wurdet Euch mit ihm verwechseln.

### Fortunat.

So bleibe, bu munderlicher Gefell, in meinem Ges folge; aber ich gebiete bir bei meinem Born, lag diese albernen Neben. Nehm' einer von Euch ihn mit, und gebt ihm die Livree.

### Daniel.

Da ha! herr Wirth! Ift's nun nicht gekommen, wie ich fagte, alter hafenfuß?

geht mit einigen ab.

Leopold tommt.

# Leopold.

Ihr habt mich fprechen wollen, gnad'ger Berr?

# Fortunat.

Ihr seid ein vielgereister Mann, mein herr, Ihr kennt, so scheint's, die Lander, ihre Sitten, Die Sprachen, habt wohl manches aberstanden, Und wist Euch drum in Fährlichkeit ju finden; Da nun mein Sinn zu fremden Landern steht, Wunsch' ich mir solchen Mann in mein Gefolge Als Freund und Math; nehmt Ihr den Porschlag an, Stehn Euch proci Ball, zwei Diener zu Gebot;

III. Banb

Ihr seiber follt mein Freund, nicht Diener fein, Auch was Ihr irgend braucht, gewähr' ich Euch, Und find wir heimgefehrt, Gut und Vermögen, Daß Ihr dann Guer Alter pflegen konnt.

# Leopold.

Dies gut'ge Anerbieten, gnad'ger herr, So sehr es alle hoffnung übersteigt, Die ich je hegen konnte, zwingt mich boch An zweierlei Euch zu erinnern. Reisen, So weit, wie Ihr es wunscht, mit reichem Zuge, Macht große Kosten, mehr, als Ihr wohl benkt, Zwar kenn' ich manches Land und seine Sprache, Doch wenn in ferner Gegend uns die Mittel Ermangelten, dafür wüßt' ich nicht Nath.

# Fortunat.

Deshalb feid unbeforgt, rechnet das Höchste Bas wir nur brauchen, doppelt diese Summe Soll uns nicht schlen. Nun der zweite Einwurf.

# Leopold.

Durch Hulfe gut'ger herrn, vorzüglich Eure, Bin ich ansehnlich jungstens erst beschenkt, Und wollt' nach Irland zu ben, Meinigen. Sie haben lange nicht von mir gehört, Sie sind von Noth bedrängt, so muß ich fürchten, Wie konnt' ich jezt, der heimath schon genähert, Bon neuem mich auf lange Zeit entfernen, Und sie in Sorg' und Kummer dort verlassen?

# Fortupations -

So wollen wir nach Irland erft hindber, Berforgen Frau und Rind und Anverwandte,

Denn fest beschiossen ich "Ihr blacht weinen gen, weise Gleich wollen wir nach Schiffen und erfind gen, werten gen, lind lieber heute noch als margen fahren. Kommt, theurer Freund, um alles einzurichten.

# Sech & Eie Scene.

Pater Ambroffüs. Paker Placidus.

2) wie de indere mi deue wie ud? ided mund?

2 merofius. The Ambrofius. The Ambrofius.

Seut ist unsernande gent Sept. Abkarvieder einnes wenig, aufgeräumteren of the void negendere de and Placidus.

Placidus.

O Freund, ein bofes Gestieft hat mich zu meiner Buse hieher verfielt bile hatte ich es for gut en meinem vorigen Rloster, freundliche Borgeseste, wenig wurde 866 Strenge der Negel beobachtet, eine schone Gegend, viel Freiheit und Spazierstunden; da führt mich der bose Beist in dieses Land voll Melantolie, Unzufriedenheit, Dunger und Rummer.

# Umbrofius.

euer bes heiligen Patricius in unfrer Rahe haben, bie irmen Seelen dort werden nicht mehr gemartert als wir.

Placidus. .mide kinte, andan

Wenn man nur wenigsendt Wein hatte, um bie Bargen etwas ju zensteinen auchte bad fchante einenrige

Ambrofins. ...

Ift doch taum fo viel Wein ba, ale ble Deffe bedarf. Der Bein ift hier zu Lande theuer, und der gnabige herr verschreibt nur feiten.

# on o Miaciphe () a 🖘

O Irland! Irland! bu trauriges, finftres Land! Und biefe Gegend hier ift gewiß bie ungluchfeligste ber gangen Infel.

4mbrofius,

Warum habt Ihr aber auch im vorigen Rloffer fo wilbe Streiche gemacht, baß fie Euch jur Strafe hieher fetten? Und wie muffen wie erft flagen; die wir ohne alle Bergehungen hier ein fo ftrenges Leben fuhren muffen?

Cher and Miggibute ide . am

ton Nichtet Engloso ein. daß Ihn Eurgstonfligen Sonr

Bruber Marcus tomme

Bo ift ber herr Abt? ... egeninge Gier vonnach

# Placibus.

vie Grimandelt bruben im Gerten; madigieht es denn?

Pilgrimme, bie das Fegefeuer besuchen wollen, vot-

ild mit College Amsneffins, ben nicht ein fer

Wonnt The's begteifen, daß fich inemet noch zu Zeiten

Denfcen finben, bie:ba:binten in ben finftern Lochern herum friechen mogent,

LEAST WERE CARREST OF SEC. THE ...

Einer thut's bein anbern nach, um both fagen gu tonnen, er fei bort gemefen.

เราะหู้ ร**รษัท 6 ชิง กับ ข.** เป็น ร. ชังนวาส

Latide fcon hat's uns an Befuch gefehlt. Benn fie reich find, werben fie gewiß gut aufgenommen werden. .99 Hinni P 🕻 🚛

Der Abt, Santungaty, Leopp ich; Biener, Minde.

Befegnet fei ber Gang in Diefe Sallen, Das fromme Berg, ber tief geruhrte Ginn, Die demuthevoll jum Saus des herren mandeln, Bu fcauen feine Unbegreiflichfeit.

Bortunatic (red (c

Ihr nehmt und woht, ehrwurbiger Dere 216t, Auf einen Lagbin Gucen Mauern auf. Der go di no signati a Di promingel

Es ift dies arme Sanstein hochgeehrt; Daß es herbergen barf ben Wohlthater, Der Armen Bater, ber fo viel und lief! bil Be! Dater Rellermeifter! ichafft ben Bein, 3mei große Raffer finds, die ber Bert Graf Uns anadigft hat verliehn, in Eure Reller: Die Wohlthat 'zwingt zu hoher Dantbarfeit, Da felten bier der Trant des Rebenftocks. Rur bies und alles andre was ihr gabt -Soll ftete inbrunftiges Gebet von uns Bur Ener Bobl jum Thron des himmels fleigen. In hand bin schon viel gereift, und intereste in in ber

Bon Sanct Patricius Fegefeppe reben, Sagt mir, perr Abt, wie ift's um biefe, Sache ??

Beiten, er fet bert geweichte

In diefer rauhen Gegend, edter Berr, Die einge won Felfen farrt und Sannenwaldern. Lehrte jur Beit, als bier noch Beiben mohnten, jahr if Gin frommer, beil'ger Mann, Patricius. Andachtla breend und im tiefen! Sinder & 13 3 20 20 20 Berlor er fich im Bandeln bis bieber, Bo vieler Sohlen unterird'iche Gange Sich weit verbreiten, boch und niedrig Balb Da bort er' Bindesfaufen und Gebeut, Furchtbarer Stimmen Rlageton und Winfeln, Ein schrecklich Mechzen und bazwischen Lachen, Und wie er betet, fallt von feinen Sinnen Der ird'iche Schleier, und auf: feine Fragen Wird ihm die Antwart von gequaften Seelen, ... Daß sie allhier von Schuld gereinigt werden. Seitdem mard bier vom beil'gen Mann ber Plat Fur eines Rirchleins Gottesbienft geweiht; Dann hat man, Diefes Rlofter aufgebaut. Und hinter unserm Altar in der Rirche Ift eine Thur, Die in Die Boblen führt, Wo fremde Pilger oft, die bort hineingehn, Geltsam Geheul und Branfen, Rlageton, Der armen Seclen immer noch vernehmen: 'lind dies ift Sanct Patricii Fegefeuer.

Rortunat.

Führt uns alebald borthin, ehrmard'ger herr,

Mich, meinen Freund, denn dazu kommen wir Aus ferner Gegend ber in diese Debe.

### 26t.

Gernht vorher noch Meffe gu vernehmen, Geht bann gestärkt gur Dunkelheit hinein.

# Siebente Scene.

Refectorium.

Ambrofius, Placidus, Marcus, anbre Monche, welche trinten.

# Placibus.

Auf die Gefundheit unfere Bohlthaters!

2mbrofius.

Ein madrer, ebler herr.

Marcus,

Dies eble Getrant haben wir lange nicht über bie Bunge gebracht, biese liebliche Gabe bes himmels.

# Ambrofins.

Und wie freundlich unfer Bert Abt geworden if,

# Placidus.

Nun, Bruder, last uns einmal wie Menschen leben, kimmt alle mit mir aus voller Reble bas herrliche Lied an: mihi est propositum.

#### Marcus.

Sacht, Bruber, bas Ding laft hier bleiben, wenn Euch ber weltliche hafer wieber flicht, werdet Ihr febn-

# Placidus.

Nun? Bas tonnte mir benn geschen? An einen noch schlimmern Ort mußte mich boch jur Strafe fein Mensch hinzubringen.

# Ambrofius.

Lagt's gut fein, wenn Guer letter Convent nicht unten das Gefängniß fein foll. Sutet Guch, ein folder ftiller Einsiedler zu werden.

# . Placidus.

Bo ich boch wenigstens singen durfte.

Der Abs tommt mit Gefolge.

#### 2166

Um Gotteswillen, Freunde, wo ift ber Pater Pfortner?

Marcus.

Dier, gnabiger herr Abt. Bas foll's?

# Abt.

Die beiden fremden herrn sind noch aus den unglucklichen Sohlen nicht heraus, wir rufen hinein, alles
schreit, teine Untwort; wenn sie umgetommen sind,
wenn sie in unterirdische Gruben fallen, heiliger Gott,
wie entsehlich! drum, Bruder Marcus, geht, eilt zu dem
Manne, der im vorigen Jahr diese unterirdischen Locher
ausmessen wollte und sich so weit hinein gewagt hat, er
weiß dort noch am meisten Bescheid, vielleicht sindet er
sie noch wieder; von uns getraut sich kein Mensch hinein.

### Marcus. La can a ...

3ch hole ihn , er muß Svile und Richter mitnehmen.

#### 266

Schon so lange find fie drinn! Niemand kommt mehr zu uns, den heiligen Ort zu besuchen, wenn ein so etschreckliches Unglick uns begegnen follte. Und gerade ein so vornehmer, reicher, edler herr! Ich mag es nicht denten, so fürchterlich! Rommt, kommt, Brüder, alle zum Gebet und glücklichen Ausgang in die Kirche.

alle gebn ab.

# 21 ofte Scene

unterirbifde Sange. Finfterniß.

Fortunat. Leopold.

Fortunat.

Mein Leopold, bift du in meiner Rabe?

Ja, edler herr, gang nah an Eurer Seite.

:, : Fortunat.

Wie geht es dir, mein guter treuer Freund? Leopold.

Recht tief um Euch befummert, lieber Bert.

# Fortunat.

In diefer wuften, schreckenvollen Nacht, Wo fich tein Ausgang beut und teine Sulfe,

Rein Mensch uns bort, weit in das Labirinth Der untwird schap feuchten Schlungen in bei biele Berirrt, hier "Greund, hier follen wir verschmachten, Und nie das Licht des Lagestwieder grußen?

Leopold.

i denomina. Transmina del min

Bir haben, und zu weit hineingewagt,
Ihr seid zur kuhn, es kennt Eu'r starkes Herz
Micht Furcht und Borsicht, und nun muß ich klagen,
Daß ich Such hier mit Nath nicht nugen kann,
Euch keine Hulfe hier gewähren, daß
Der Ebelste, der Freundlichste der Menschen,
Der meinem Weib und meinen Kindern hulfreich
Und gutig war, der alle reich gemacht,
Für den ich Blut und Leben möchte opfern,
Daß er in frischer Jugend hier vergessen,
Berschmachtet, hier begraben bleibt auf ewig.

# Fortunat.

Ja, schrecklich! schrecklich! welche schwache Neugier Trieb mich in dieses höllische Geklust?
Schr bald erloschen uns die Lichter, bald Berscholl der Monche Singen sern und ferner, Ein dumpfer Hauch wie Tod zog uns entgegen, Trubsel'ge Sinsamkeit lag vor uns da:
Was haben wir gesehn und was gehort?
Ein Windessausen, das der Strom der Lust Durch diese vielverschlungnen Höhlen weht,
Oft klang's wie höhnend zischendes Gelächter,
Das sich ein Thor in dieses Grab gebettet.
Mein Leopold, geh nochmals in die Ferne,
Und ruse laut, vielleicht vernimmt man dich.

# inidentiele . do po Qua Pienben,

Beiln ich bie Richtung nur behalten hatte,

er gehr, man bort ibif nachher fern rufen. 11:0

Fortungt.

Bisber fond ich moch ftete von längluck fagen, Wenn mich meineleichter Ginn inn Thorheit führte: Der Graf von Randern wollte mich beschimpfen, In London mart von Beibern ich betrogen Und falschen Freunden, wie so oft; geschiebt, Dur Unglid mar es, mas mich in ben Sturg Des hieronimus verwickelte; Auch mar's allein nicht Unbesonnenheit Die mich jum Rerfer des Baldgrafen führte: Doch das, was mich auf diesen Stein gesett, Ift nur mein eigner bumpfer, fcmacher Ginn. Run hilf dir, Thor! Bas nust bir nun bein Gadel ? In diefe finftern Todestammern mag Selbst niemals nicht die heitre Gottin bringen. Mein Leopold! o meh, er ist versunten. -Beit ab verirrt - und jeder ftirbt bann einzeln, Selbst ohne Freundestroft in letter Stunde -Mein Leopold! - Auch ihn fturgt' ich bem Tobe In feinen graufenvollen Schlund binein! Be! Leopold!

Leopold gan; fern.

Berr Graf!

Fortunat.

Sa! ha! Herr Graf! Ich mochte rund um bicfe Felfenfeller Ein wildes hohnendes Gelächter'senden, Daß ich sa veich, hin, daß ich Graft mich nenne, wo Daß ich in weiner letten Stunde noch 1993 Ein Grabmal mir von Gold aufthürmen kann. Herauf! ihr Seelen, wenn in Feuerschlunden, In Seen von kristallnem Frost ihr heult, Herauf aus versti grimmen Ben ver Schmerzen,? Mit euch zu nehmen den Verzweiselselnden, 1993 Der gleich sein dien an diesen Felsekanten 1993 Ausschmettern wird, daß nur ber Geiek Hunger: 2003 Ihn nicht von innen schaubervoll verzehrt.

# Leopold tomme aprice.

Gebuldet Euch mein lieber, guter Herr,
Mur nicht verzweifeln, sammett Eure Seele,
Laßt nicht dem dosen Feinde so Gewalt.
Als ich dort unten, ganz dahinten war,
Da dünkte mir, als wenn ans fernster Ferne
Ein ganz verlornes Schimmerlein aufblickte,
Wie Widerscheln von Widerschein, daß kaum
Die schwarze Nacht davon durchäugelt ward z.
Entweder ist es Licht von Menschen, uns
Bu suchen, oder ferner Schin des Lages,
Darum seid muthig, denn noch leben wir z.
So lang wir leben, sollen wir auch hoffen.

# "Fortunat....

Wohl hast du Recht, mein guter Leopold. Sieh, ist es Traum, ist's Blendung meines Auges, Ist's wirklich, daß ein Glanz dort unten sprüht Und rings die feuchten Felsen schnell umleuchtet? Ja, Lichter seh' ich, Stimmen hor' ich auch!

Das find vielleicht bie: Munder diefer Sohle, Die inen Geifter in ppr Quagl hier unten

· Caril Eropold.

Rein, es find Menichen, Berr; hieher! hieber! Sie fuchen une, laft une entgegen gehn.

orden bitt bir ie 😿 Robtunate birth itrefe

So war der boje Eraum benn auch vorüber.

Der Abt, Darcus, Dichael, Daniel, Diener.

#### 2166

Gottlob! ba feib Ihr, liebster herr! Bas wir uns um Euch geangstigt haben! Dieser gute Meister Michael unternahm es endlich, Euch vermittelst Seile und Faden wieber heraus zu winden.

### Daniel.

Subich gegruft am Tageslicht, mein herr, bas noch licht ba ift! Willfommen hier in der dunkeln Finfterniß!

# Fortunat.

Nur wer so lebendig eingegraben lag, und an Sulfe und Rettung verzweifelte, kann fuhlen, mit welchem Dank fich bas herz zum himmel erhebt; darum laßt und in die Kirche eilen, und an geweihter Statte, mein Leopold, wollen wir unser gerührtes herz dem darbringen, bessen Auge und auch in diesen Gewölben zu finden wußte.

### 21 6 t.

- Ihr feid in allen Dingen ehrmurbig und loblicher Gefinmung, edler herr.

# - Fortunat.

Dann foll biefer Deifter Dichael mit meinem Danf eine anschnliche Belohnung empfangen, da wir ihm unfer Leben ichuldig find. — Kommt, herr Abt; aber das versicht' ich Euch, weber bes Patricius noch ein andres Fegefeuer wird von mir wieder besucht, ehe nicht meine Seele felbft bingefandt wird, um mit andem Gebrechen und Thorheiten auch diese abzubugen, daß ich hier hineingegangen mar. Lange British & Co.

in helphan f. Beech Verryson Troco d'i bald H. 1904 Bahlardar baldigi i aldebigsi gi ili il Stadu

# Bierster Aft.

Erste Scene.

Strafe in Conftantinopel.

Commenced training action in the

# Balfegebrange. , ;

1. Mann.

Seit Configntinopel fieht, ift mohl noch nicht foldes Bedrange in den Straffen gewesen.

# 2. Mann.

\$0.75,999° 0.1

Wo hinaus, Mann? Sieht er denn nicht, daß er bier nicht durchfommen fann? Die Leute find doch wie bas liebe Bieh.

#### 3. Mann.

Ihr konnt doch wohl etwas Plat machen. Und varum fagt Ihr liebes Bich? Ihr seid wohl aus der Kamilie.

# 

Seht doch den Angstmenschen! Aus der Familie! Und das leidest du auch so, dummer Mann? Kannst ibm teine Antwort geben, Schaafsgehirn?

# 2. Mann.

Um besten fich mit solchem Pobel nicht einzulaffen.

# Thinks of the same that the first and the

Dabel! Go'n Rorl mit feinem lieben Bich will von

Pobel fprechen! Beiß Er, wen Er vor fich hat? 36 bin ber Tafelbeder beim Gaftwirth jur goldnen Traube.

### 1. Frau.

Da haben wirs! Tafelbeder, Bebienter! Power Menich, mein Mann ift Burger und Biehmafter.

### 3. Mann.

Seht doch die große Charge!

# 1. Frau.

Rurg und gut, andre wollen auch die Kromung des jungen Raifers mit ansehn, die Deden find schon gelegt, der Thronhimmel ist schon abbrettirt, die Noppelgarden stehn schon parat, gleich muß der Zug vor fich gehn.

Alexis, Isidore, Basmuth und helena tommen.

# Mleris.

Macht uns ein wenig Plat, liebe Lente.

# 1. Frau.

Mun, wollt Ihr benn etwa mit Eurer Roppel burd unfern Leib marfchiren, junger Menfc?

# Bfibore.

Bir hatten ju Saufe bleiben follen, Aleris.

# 1. Frau.

Ja, guter Alexis, ja, Ihr brauchtet hier mit Guren Ellenbogen nicht so um Guch'ju ftogen, um Gurer Erd, belwaare Plag zu machen.

# Selena.

Erddelmaare? O, fiebe Frau, nur nicht fo hoffartig, ich"habe Euch gekannt, als Ihr noch fichtechter aufgogt

ils wir, bankt Gott, haß Ihr ein bischen gu Glud jefommen feib.

1. Frau.

Noch schlechter? Ei Gott im himmel follte boch ieben Christenmenschen vor folcher Schande bemahren! Go in lauter Fegen bin ich in meinem Leben noch nicht gegangen.

Fibore.

Kommi, Aleris, wir willen mach Haufe. .....

Mleris.

Beine nicht, Ifidore, sei ju ftolg, dich von biesem Dobel betrüben zu laffen.

# 1. Frau.

Pobel? O nun wird mir abel. 36 merte, bas Bort ift mit ben neuen genuesischen Schiffen aus der italianischen Lombardei heraber gekommen.

# Basmuth.

Seid ruhig, Frau, Ihr habt ein zu großes Maul. Abel tritt auf.

# Abel.

Play da! Play! Mauert Euch nur nicht in meine Thur hinein, weg ba, Ihr verhindert mein Gewerbe.

# 1. Frau.

Geht aus dem Fenfter ober Schornstein, wenn Ihr nicht aus der Thure konnt, hier wird sich fein Mansch drum geimen.

Abel.

Das Boll ift heut wie befoffen und tall, und die Beiber am meiften.

III. Band.

# 1. Frau.

Besoffen, sagt Ihr, herr Abel? O ja, wir duffen Wein trinken. Euch ist er lange verboten gewesen, armer Mensch; nun Ihr Euch jum Christenthum betehrt habt, ist er Euch wohl noch was Neues und steigt Euch rasch zu Kopse? Nicht wahr?

# Mbel.

Unverschämtes Gesindel : Ich werde: meine Pferde mit dem Wagen herausjagen, so werdet Ihr wohl Plag machen. schnell in das Dans ab.

### 1. Mann.

Bas fagtet 3hr ba, Frau Biehmafterin?

# 1. Frau.

Es ift ja bekannt, er ist vor etwa zwei Jahren als ein Turke zu uns gekommen, bettelarm und stellte sich so fromm, als wenn er allen Heiligen die Füße absbeißen wollte. So tauften sie ihn denn aus Barmberzigkeit, und etliche Bornehme schossen zusammen, daß er wie ein ehrlicher Mann leben konnte; so fing er an zu wuchern, und hat nun diesen großen Gasthof gerkanst, aber Niemand will bei ihm einkehren, weil er die Lente so übermäßig schindet.

# 2. Frau.

Gang recht, Gevatterin, und et foll ehebem schon mal ein: ordentlicher geborner und getaufter Chrift gewesen sein, und sich in der Turkei zu vinnem reinen Gaten gemacht haben, des Geldes wegen. Abel nennt er fich, aber er sollte Cain heißen, der hochmuthige Spisbube!

# Ginige.

Plat! ich bore foon die Dufif.

### Anbre.

Beg, eilt, daß wir noch etwas zu fehn friegen.

# Midore.

Wenn wir zu Sause geblieben maren, hatten wir das nicht erlebt.

Abel tommt jurud.

#### Mbel.

Noch da, Isidorchen? Ceib Ihr benn gar nichtneugierig, mein allerliebstes Kind?

#### Mleris.

Romm, Liebe, es ift die hochke Beit.

### ABel.

Was der junge Mensch eifersuchtig ist! Wer weiß, ob die junge Einfalt mich doch nicht einmal Euch vorsieht, und ich hatte sie Euch wohl langst weggeheirathet, wenn sie nur eine irgend rasonable Aussteuer batte, aber sie ist ja armer als eine Kirchenmaus.

# Midore.

Bum Beirathen gehoren zwei, Berr Abel.

### Abel.

Bie schnippisch, und wie hubsch es ihr steht, wenn fie einem so grob begegnet.

# Basmuth.

Herr Abel, Such steht es auch gut, wenn Euch fo grob begegnet wird. Rommt, Frau und Lochter, nun wird mir selber die Zeit lang.

#### Abel.

Bas solch Lumpengefindel noch hoffartig sein kann, Bolk, das nicht das liebe Brod hat. Aber hubsch ift sie bei alledem. — Bas kommt denn da angezogen? Bielleicht Fremde, vielleicht Gaste; es hat ganz den Anschein. Mir war's schon Necht, denn das verdammte Borurtheil macht, daß die wenigsten bei mir einkehren, weil ich ein neuer Christ bin, weil man sagt, — ja die versluchten bigotten abergläubischen Zeiten, wodurch ein ehrlicher Mann in seiner Nahrung gehindert wird.

Fortunat, Leopold tommen.

# Fortunat.

Wir find nun icon bie gange Stadt durchwandert, wir verfaumen bie Festichkeiten, und kommen boch nicht unter. Beich Gedränge! Welche Menge Volke! Sieh, hier ift noch ein Gasthof.

### Mbel.

Befehlen meine gnabigen herren vielleicht ein Quartier?

Ronnt Ihr uns aushelfen? Seib Ihr vielleicht ber Birth von biefem großen Saufe?

Mbel.

Unterthänigst aufzuwarten. 3ft Guer Gefolge fart?

3molf Pferde und acht Diener.

Abel.

Alles bei mir fteht so wurdigem herrn ju Befehl ich werbe gleich Anftalten machen,

# - Fortunát.

Gile, mein Leopold, jurud und bringe die Leute hieber.

Leopold.

Nachher, herr Wirth, werb' ich mit Euch bes Quartiers, ber Bebienung und Speisung wegen rechnen.

Fortunat

36 will bineingebn und bie Bimmer betrachten.

#### Mbel.

Spaziren ber herr Graf hinein. — herrlicher Fund! Benn nur der alte Murrtopf nicht bei ihm mare! — hier, ebler herr Graf, treten wir gleich in den großen Saal.

# 3 meite Scene. Rieine Batte.

Basmuth, helena, Isidore.

Belena.

So giebt es feine Sulfe, feinen Rath und Eroft mehr?'

Unfer Elend wächst von Tage zu Tage; nun haben uns bie hartherzigen Menschen auch noch unser hands wertszeng genommen: das nächste ift verhungern.

# Belena.

Alle Rleider find vertauft, wir durfen und vor Dies mand mehr sehn laffen.

### Ifibore.

Piebste Eltern, — o Bater, weint nur nicht, — ich will arbeiten, ich will alles thun: Ihr habt mich so lange ernährt und geliebt, es ist nicht zu viel, wenn ich mein Leben for Euch hingebe.

# Basmuth.

Kind, bu mein Eroft, bu meine wohlgerathene Tochter, baß ich dich so muß vergehn sehn in bluben ber Jugend! baß du als eine Elende in die weite wuste Welt hinaus gestoßen wirft, und nach meinem Tode vielleicht ein Bosewicht — Kind, versprich mit, wie Gott dich auch prufen mag, ber Tugend getreu zu bleiben.

# Mibore.

Bater, ich werde immer daran denfen, daß ich Guer Rind bin.

# Basmuth.

Sieh, liebes Herz, wenn der gute Aleris nur nicht eben fo arm ware, wie wir, der mit seinem hand werk schon seine alte blinde Mutter ernahren muß — Belena.

Daran ift ja nicht zu benten, bas hieße ja nur Elend auf Elend bauen.

# Abel tritt herein.

#### Abel.

Run, ihr armes Bolf, wie geht's? Roch immer fo großmäulig? Noch immer so viel großthuige Ew gend und moralische Herrlichkeit in Euren Lumpen?

# Basmuth. :

Bas wollt Ihr immer wicher in unferm haufest

Bir haben Euch einmal und violmal die Meinung

### Abel.

Ich fomme barum nicht, ich weiß, baß Ihr auf vornehmere Freiwerber wartet, auf Leute, benen, auch bie blanken Ellenbogen so burch bie Jacke glanzen. Ich bin heut mit einem Auftrage von jemand herges schieft, ber Euch weiter gar nicht kennt.

# Belena.

Bas follen die vielen Flaufen? Kommt jur Gache.

Ihr verdient's nicht, Ihr Gefindel, was ich fur Euch thue; indeß, was hat man anders als Undank vom Menschengeschlecht?

# Basmuth.

Macht's furz und gut, Gerr Abel, denn Guer freundschaftlicher, herablassender und hoflicher Son fällt mir herzlich zur Laft.

### Mbel.

Also benn: in melnem Sasthofe ift ein fremder weicher Mann mit einem großen Gefolge eingelehrt, bem Patron muß ein lleberfluß von Barmherzigfelt ben Ragen drucken, benn er hat mir ben Auftrag gegeben, ihm ein armes Madchen vorzuschlagen, bie er ansständig und reichlich ausstatten will. Da bin ich nungleich auf Euch gefallen, ich habe bem Burmboctor Euren Ramen genannt, und er wunscht, das Kindmorgen feuch zu sprechen. Wenn Ihr sie also in der achten ober neunten Stunde zu ihm schiefen wollt, so will er selbst das Notchige mit ihr verabreden, ich glaube

aber, er wird die Bedingung babei machen, bah Jungfer Istdore mich heirathen foll, weil er sein C auch nicht geradezu wird wegwerfen wollen.

# Basmuth.

Nun hab ich's genug, nun sucht die Thur, a sel'ger Mensch! Also ben Ruppler macht Ihr auch schen Mein Kind soll ich einem fremden, nichtsnußigen chen Menschen nur so aus's Zimmer schiefen? Und habt die Frechheit, das einem Bater selber zu sag Meint, ers ehrlich, so kann er hieher kommen, erkundigen, sehn; aber solche Leute giebt's in un Welt nicht, darum packt Euch!

# Abel.

Ich bin schon fort. Ich habe nie Leute gef bie fo ihr Glud mit Sanden und Fußen von ftogen.

# Belena.

Du haft dich wieder geargert, lieber Alter, bift doch vielleicht allzumistrauisch.

# Wasmuth.

Lehre mich die Welt und Menschen nicht kem das ware ja wie aus alten Mährchen und Wundsschien, daß es wieder Leute gabe, die in der Leumreisten, um Nothleidende glücklich ju mac Rommt hinein, wir haben heut nur Brod und Waaber wir konnen uns sagen, daß wir ehrlich sind; worgen die Noth noch größer, so muß der himml Baten sogen.

## Dritte Stene.

Saft bof.

#### Mbel allein.

Das gange Wesen mit meinem Gaste ist mir ein Rathsel. Er thut so reich, er hat so viele Pferde und Menschen bei sich, sein Benchmen ist so vornehm, und boch tein baares Geld! Mun will er ein Madchen aus, staten, — und wovon? Ein kluger Wirth läßt sich nicht gern bei der Nase führen; ich habe da unter ihrer Schlaftammer einen Eingang in ihre Stube, von dem sie sich nichts träumen sassen, und wie ich vergangene Nacht meine Bistation anstelle, ist doch auch in keinem von allen ihren Beuteln ein einziger Krenzer. Die Leute muß ich genauer beobachten.

## Fortunat fommt.

## Fortunat.

Run, herr Wirth? Sabt Ihr meinen Auftrag beforgt?

## Abel.

Gnabiger herr, ich muß die Shre haben zu verste chern, daß das Menschengeschlecht im Ganzen gar nichts taugt; geht man aber vollends in's Detail, so stehn einem ehrlichen Mann die haare zu Berge, und läßt man sich endlich gar mit den sogenannten Armen ein, so sindet man doch auch nichts, als die ausgemachteste Riederträchtigkeit.

Fortnnat.

#### Mbel.

Ich fomme; dahin zu den Leuten, ich kann wohl sagen, mit gerührtem herzen; ich trage das gnädige Anerbieten, die unerhörte Großmuth vor, und bilde mir ein, die Leute werden in der niedrigen Stube vor Frewden bis an die Decke springen; und was wird mir? Grobe Begegnung, die Thur wird mir unter anzüglichen Redensarten gewiesen, und ich muß froh sein, nur ohne körperliche Mishandlung davon zu kommen.

Fortunat.

C02

#### Mbel.

Ruppler nennt man mich, und giebt Euch, mein gnabiger herr, diesem Wohlthater, die ehrenrührigsten Schimpsnamen. Selber kann der fremde Patron sich herscheeren; schreit der großmäulige Bater, wenn es ihm ums Großthun so sehr zu thun ist, ich schicke meine Lochter keinem solchen liederlichen Laffen ins Haus! und dergleichen mehr, wie ich mich nie unterssehen werde, gegen einen solchen vornehmen herrn nur in den Mund zu nehmen.

Fortunat.

Øo?

#### 21 6 e 1.

Drum bacht' ich, wir ließen biefes gemeine Gefchlepp fahren, bas in seinem Bettel ein Privilegium gur Grobheit zu haben glaubt. Es finden sich mohl andre, murdigere Subjette in biefer großen Stadt, bie eine so ungeheure Bohlthat mehr zu murdigen verstehn.

Fortunat,

#### Mbel.

Ober wellen ber gnabigste herr boch in benfelben. Bestammigen, troß bes Unwerthes ber Menschen, sorte ahren, so tounte bie unerhorte Großmuth mehr als inen bezinden, wenn ber Bohlthater es bem Mabben bei ber Aussteuer (die, wie ich mir benten kann, unsehnlich sein wird) zur unerläslichen Pflicht machte, kuer Enaben unterthänigsten und unwürdigsten Diener, ein Gastwirth Abel zu heirathen, da mir das schone Radchen schon längst mein Herz geraubt hat.

Rortunat

Øø?

#### Mbel.

Ich bitte um Berzeihung, wenn ich vielleicht zu reift gewesen bin.

#### Fortunat.

Herr Wirth, von dem Madden und den Eltern kann ich darum nicht schlimmer denken, weil sie nicht in mir kommen will; morgen fruh führt mich zu ihr, und ich will ihr die Aussteuer einhändigen, die ich ihr jugedacht habe.

## Abel.

So? Und wo das Geld hernehmen, mein allers liebster hochfahrender So herr? Das ist ein Geheims, niß, dem ich noch auf den Grund kommen muß. Gewiß haben sie's eingenäht in Rleider und Wäsche, denn er bezahlt jede Mahlzeit, den Wein, jedes Futter für die Pferde gleich baar und ohne etwas abzudingen. Also nun will er, wer weiß wie viel Zechinen, an ein armes Rädchen wegschweißen? So? die ich aber besser

branchen kann. Ich muß aber nicht verfammen, noch biest. Dacht meine Operation vorzunehmen, denn wargen zahlt der Narr das Geld und reist dann vielleicht fert; hab' ich's, dann heißt es: mein Geld ist fort! Und ich: So? und immer wieder mein: So? eben so unschulbig und kaltblutig wie er, mein: So?

## Vierte Scene.

Ein anbres Bimmer.

Daniel, Jatob, Mbam, Ulric.

#### Abam.

Sest Euch daher Camerad, benn ich hore ja, baß Ihr ehemals auch von unferm Stande gewesen seib, bier laßt uns eins trinten, wo Miemand uns fieht, alles schlaft, auch unser herr Abet ift zu Bett gegangen, und wir konnen nun einmal ungehindert frohlich sein.

## Jafob:

hier, Daniel, versucht einmal diefen Bein.

#### Daniel.

Auf Eure Gesundheit, Freunde und Cameraden. Er schmedt trefflich.

## Ulrich.

Er ift ein Gemachs von ben griechischen Infeln.

## Daniel.

Bill's glauben; benn'ich bin boch nun icon weit ' mit meinem herri herumgesommen, ber immer auf Reifen ift, aber fold liebliches Setrant if mir noch nirgend durch die Reble gefloffen.

Abam.

Bas ift benn Guer Berr eigentlich?

#### Daniel.

Seht, Mann, da werft Ihr mir eine Frage vor, die mir zu schwer und hart ist. Was er ist? Er weiß es vielleicht felbst nicht recht, so etwas Besonderes muß er sein. Oft dent' ich, er ist ein Kaiser, der incognito reist, oder der Priester Iohann von Indien; oder der ewige Jude, oder noch was Kurioseres. Gelb hat er immer, und immer das schönste Gold, er bezahlt ohne sonderlich nach dem Preise zu fragen, wir alle leben bei ihm im Ueberstuß, aber keiner weiß, wo er's hernimmt.

## Jatob.

Bielleicht hat er ein Bundniß mit dem Teufel ges macht und ihm seine Seele verschrieben.

#### Daniel.

Das hab' ich auch schon gedacht, aber er ist fromm und verfaumt nicht leicht seine Messe; auch liest er oft; er ist ein stiller, tugendhafter herr.

## Ulrich.

So hat er wohl den Stein der Beisen?

## Daniel.

Das muß fein, benn aus fich felbst fann er boch bas Gelb nicht mungen.

## Adam.

Und wer weiß. Seht, Freunde, mas man in ber

Welt Frahen, Mahrchen und Alte, Welbergeschichten nennt, hat oft seinen guten Grund in den Geheimnissen der Natur; die Folgezeit, ich will sagen, was nach der Borzeit zu kommen pflegt, erklärt oft, und macht das begreistich, was wir früher, oder in der Borzeit einen Aberglauben genannt haben; so sind nun von tiessungen Mannern schon viele Geheimnisse entdeckt, und so kann sene wunderliche, beinah' abges schmackte, von vielen Kunstwerständigen für unanständig erklärte Figur, die manche Leute wohl ihren Kindern zu Seihnachten zu schenken pflegen, doch auch als alte Sage und Tradition ihren guten Grund in der Wirklichkeit haben, und Eucr Herr ist vielleicht selbst ein solches Rännchen.

#### Daniel.

Teufel, Abam, Ihr feid ein tieffinniger Denter, Ihr bringt mich da auf einen nagelneuen Gedanken. So mußte man nur einen rechten Gelehrten über ihn schiefen, um seine Beobachtungen über solch Naturwunder anzustellen.

## Abam.

Der Lamadienst hat gewiß dieselbe Beranlassung gehabt, ber erste Dalai Lama war ein so begabter Mann; seine Nachfolger haben es ihm freilich nicht nachmachen können, und darum verfällt die Neligion auch von Jahr zu Jahr. Der eigentliche wahre Lamas dienst ist in der ganzen kultivirten Welt verbreitet.

## Daniel.

Bie feid Ihr, große Seele, mit den Renntniffen und Eurem Ahndungsverindgen nur jum Aufwarter in einem Birthebaufe geworben?

#### Adam.

Bei uns in Griechenland sind zu viele Denker, and barüber bleibt keinem was Neches zu benken übrig, taus send theilen sich in die Masse, und keiner bekömmt des, halb das Maul voll. Will man mit einer Ansicht heraus rücken, so haben sie alle Menschen schon gehabt und wieder vergessen, so wie sie vorgeben. Ich wollte mich erst zum Denker auswerfen; ich habe die Welk gesehn, ich kann gründlich und umfassend sprechen, ich bin nicht ohne Gaben; aber mein Beisall verlor sich bald, und da ich außer meiner geistigen Kraft eine größe Inklination zum Trinken habe, so dachte ich mich an die Quelle zu begeben, und bin darum in diesem Weirther haus als Küfer in Dienske getreten.

### Daniel.

Und geht's Euch nicht, wie den Lehrlingen der Buder bader, benen man das Raschen erlaubt, weil sie sehr bald übersättigt werden, und nachher aus Etcl nichts von den Sufigfeiten mehr anrühren mögen?

#### Abam.

Rein, herr Camerad, im Gegentheil, je langer ich mich unter ben Fassern umtreibe, je mehr ich problet und toste, um so mehr komm' ich auf den richtigen guten Geschmack. Unter uns, Freunde, ich sause oft ins haus kommt, das nichts davon versteht, die mussen das hiesige gesunde Brunnenwasser mit einschlucken, so daß dem Neulingen der Wein gewiß nicht schädlich wird. Werm mir mein herr nur nicht so vorarbeitete. Aber der siet seibst tagelang im Reser, in ehemischen Pro-

geffen, und versucht die Bermandtichaft des Baffere gu ben Beinen, der Gemaltsfpigbube!

#### Daniel.

Ift es benn wahr, daß er Turke, und vorher icon Chrift gewesen ift?

#### Abam.

Er hat alle Religionen kurforifch burchlaufen. Er wird bei der Auferstehung viel Berwirrung anrichten, benn man wird nicht gleich wissen, ab man den Ketl als Juden, Beiden, Turken, oder Reger verdammen soll; er gehort in zu viele Aubriken.

## 

ŧ

Das ift ein Halunke, ber nicht nur die Gafte foin bet, was mancher ehrliche Mann thut, sondern auch feine eigenen Leute.

## Jatob.

Und zu betrügen sucht er uns bei jeder Gelegenheit, heftet uns falsches Geld auf, giebt uns die Auslagen nicht wieder, nimmt oft, wenn wir nicht gleich bei der hand sind, das Trintgeld nach sich, und sagt, die Gaste waren hungerleider gewesen und hatten nichts gegeben, und folder Anisse mehr, in denen er unerschopflich ift.

## Daniel.

Arme Manner! Aber Ihr scheert ihn doch rechtschaft fen wieder?

## Adam.

Lieber Mann, barin braucht uns gewiß ber größte Birtuos teine Stunden zu geben. Was wir ihm nur an den Augen absehn konnen, thun wir ihm zum Polisse

#### Daniel.

Und wo Wein auslaufen will, wo Geschiere umstürzt, wo das Essen verdirbt, wo gestohlen werden konnte, da eid Ihr doch auch nicht zu schnell bei der Hand, um ven Schaden zu verhüten?

## Jafob.

Gewiß nicht, wenn's platregnet, laffen wir gern die Fenster zu den besten Stuben auf, das hat noch den Bortheil, daß der Zugwind oft, wie die Thur aufgeht, de zerschlägt, die guten Mobeln lassen wir in der Sonne tehn, daß sie sich werfen muffen, wo wir Motten mersten, storen wir sie gewiß nicht, die Mause noch weniger, wo daß der gute Bursche mit dem hauchalt auch alle hande voll zu thun hat.

#### Daniel.

Recht fo! so hab' ich's auch immer gemacht, und habe boch wohl bei zwolf Wirthen gedient. Sie treisben's einem wohl banach, daß man die Lugend eins iufen muß.

## Adam.

Ei was, es ist Tugend, solden Schelmen bas Leben :echt sauer zu machen.

## Abel tritt herein.

## Abel.

Bie? Bas? Es sigen hier noch die Gesellen Bo spat, daß es bald wieder Morgen wird? Scheert Euch zu Bett, Ihr Tagedieb', es fehst noch, Daß Ihr die Nacht' in Sausgelagen hinschwelgt!

#### Adam.

Bir fprechen hier in aller Lieb' und Gute.

Als gute Freund' und Cameraden nur Bon Euch, mein bester herr, und Guren Gaben.

#### Daniel.

Und ich, mein herr, bin so ju sagen Fremder, Gin Gast bin ich, und kann fur baares Gelb Essen und trinken, wann, und wo ich will. Ich bin nicht ba, um angeschnauzt zu werden; Es kann sich fügen, baß Ihr selber mir Den Wein auftragen mußt, herr Wirth! Verstanden?

#### 21 bel.

Bolltommen, aber biesen meinen Leuten Sab' ich das Recht zu sagen: marsch! fort! packt euch! Und wenn Ihr klug seid, Gimpel, geht Ihr auch!

#### Daniel.

Ein Gimpel? Lieber noch als Gul' und Schufut.

#### Mbel.

Ja, jum Berzweifeln ist's, und unbegreislich! Erbeutet nichts, als zwanzig Stud Dukaten. Ich mache mich da unterm Bett hervor, Wo meine Fallthur ist, sie schlafen all, Da schneid' ich still dem Leopold den Sackel Und sinde zehn, den andern Dienern auch Und sinde zwei und drei und wieder zwei, Und so bis zwanzig Stud beisammen sind, Nun zitternd schon vor Freude, athmend kaum, Mach' ich mich an den großen Prahler selbst, Das scharfe seine Messer nimmt auch gleich Die Schnure weg; ich habe schon den Sackel, Den er an seinem Leibe immer träat,

Und fuhl' ihn leicht und leer von außen schon, Go daß ich ihn im Born weit hin vem, wir Dort unter's Bett' hinwarf: drauf macht' ich schnell Die Fenster auf, als waren nächtlich Diebe hereingestiegen. Wie in aller Welt Will er die Ausstattung nur möglich imachen? Am nächsten Tage mir bezahlen? Fort, Daß er nicht glaubt, ich hätte noch gewacht.

# Fünfte Scene

Gaal

## Leopold tritt auf.

#### Leopold.

Um's himmels Billen! gnab'ger - gnab'ger herr!

## Fortunat.

Bas fehlt bir, Freund? Du bift verwirt? Giehff bleich?

## Leopold.

All' unfre Fenfter auf, mein Geld entwandt, Bo auch den Rnechten, die etwas befaßen — Beid Ihr denn auch beraubt?

## Fortunet.

3ch finte, — reich mir sthnell ben Gosselber, — 3

Reopolb.

Ich hole stivas, Euwa Sinn zu stärken.

Kortunat.

So ist mein Gluck bann wie ein Traum verschwunden? Es war, es ist nicht mehr — ich bin verloren! Ich kann nicht wehr — dies ist die Todesstunde.

Leowal diemmt gurut mit Dienem.

## Leopold.

Dier, gnabiger herr, braucht biefen ftarten Geift — Rehmt auf ben Schreck bier biefen :Becher Beins — Go habt Ihr auch, wie's scheint, Berluft erlitten?

## Fortunat.

Mein Freund, ich habe Alles eingebußt — Ja, Weisheit, Gottin, hatt ich wahlen sollen, So ware mir Berstand nicht mit dem Geld Entwicken, — ja, ich sehe noch den Blick, Salb hohnend, halb in Mittleid eingetaucht, Mit dem sie von mir schied, — hatt ich gewählt Nicht nach dem Schein, nein nach dem innern Werth, So hatte mich kein Dieb berauben konnen.

Leopold.

Er phantasirt, lauft schnell zu einem Argt — Kortunat.

Bas fprach ich, Freund? Ich weiß nicht, wo ich bin, Hort nicht auf meiner Rebe leeren Klang — Sicht weiß mein Geift, was meine Zunge fpricht.

## Leopold

Bor allem, gnab'ger herr, beruhigt Euch, 3mar weiß ich nicht, wie viel Ihr fabe verloren,

Doch haben wir noch Pferde, reich Geschmeibe, Wir suchen zu verfaufen, und entlassen Bon Dienern, was Ihr nicht hochst nothig braucht, So trau' ich es mit Gott noch zu vollbringen Euch in die Zeimath, und zu Euren Gutern, Mit Ehren, ungefährdet, heimzuführen, Ich bin wohl schon in größer Noth gewesen.

## Fortunat.

Du weißt nicht, Leopold, — bu kannft es nicht Begreifen noch verstehn, wozu ber Worte? Ich bin verloren, lag mich nun verzweifeln!

## and Respoth 1:32

So viel ich weiß, mein gnab'ger Herr, beträgt Doch ber Berluft nur wenige Zechinen, Ihr wolltet morgen eine große Summe Aus freier Gunst verschenken, unterwege habt Ihr auf Gut und Geld nie sehr geachtet, Wie fast' ich's, daß Ench dies fo nieder wirft?

### Abel tommt.

## Abel.

Bas muß ich horen, mein erlauchter Herr? In meinem Sause? Wie nur war es möglich? Bet war so nachlöffig in feinem Dienst; Daß mur ber Dieb bis Zeuster öffwen konnte? Das bringt in üblen Ruf mein redlich Saus.

## Leopold.

Seid ftill, der herr ift vollig außer fich. Rortunat.

Mein Sadel, — hier am Bammfe trug ich ihn — Bo tann er fein? Wer fann ihn wieberschaffen?

## 26ef.

Sucht, Leute, benn vielleicht mag er fich finden.

## Fortunat.

Mein Leopold! vorüber Gluck und Heil — Jest seh' ich, daß du nicht ein Diener bloß, Daß du ein Freund mir bist, — wie schmerzt es mich, Daß ich nicht beine Liebe kann belohnen!

Leopold.

Benn 36r Such mir nur gang vertrauen wolltet.

Mbel Bimmt mit Dienern.

3 7 7 2 26el.

Da unter Eurem Bett fant ich ben Gadel Bon fimpeln Leber, - ohne Bier, und leer -

Fortunat.

Gieb hert Er ift's! Gieb ber!

Abel.

Da, gnab'ger Berr -

Bie feid Ihr nur so eifrig, nach bem Dinge?

Fortunat.

Weil bu's nicht weißt; weil brinn ein großer Bechfel, Den mir em Morgen foll ein Raufmann gahlen. Bringt mich hinein, ich lege mich zu Bett, Und last mich nun noch ein'ge Stunden ruhn, Der Schreck hat mich nur zu sehr angegriffen.

mit Leopold und Dienern ab.

Mbel.

Der Beutel! om! Der Bentel! Eimas mehr

Muß es mit diesem Sadel auf sich haben. Welch Bieh war ich, ihn gleich so abzugeben, Nicht erst zu untersuchen! — Drinn ein Wechsel? Ich fühlte nichts. — In nächster Nacht erfahr' ich's. Will er als Narr sein Geld nur so hinaus Zum Fenster werfen, bin ich ihm ber nächste, Der ihn beherbergt, speist, und für ihn forgt, Und hat er Geld, so wird es auch das meine.

# Sechste Scene.

Bütte.

Isidore öffnet die Thur, Alexis tritt ein.

#### Blibore.

Ach! bift bu es, mein lieber Aleris? Du weißt ja, bu barfft nicht hier fein, geh mein Lieber; wenn bich bie Eltern finden follten, wie wurden fie schmahn!

## Alexis.

Also das ist dein Empfang? Das deine Liebe? Ich sonnte nicht långer leben, ohne dich zu sehn. Aber w kannst mich wohl vergessen, du kannst ohne mich vergnügt sein. Nun, so lebe wohl, Gefühllofe, du sollst nich nie wiedersehn.

## Isidore.

Nein, bleib, mein Liebster, bleib und hore: bleib ind gieb mir einen herzlichen Rus. — Go im Jorn barfft bu nicht von mir gehn. Wie kannst du glauben, baß ich dich weniger liebe?

#### Mieris.

Ich fann dies Leben nicht langer ertragen, zu hauft nichts als Elend, ohne Freund und hoffnung und Beiftand; dich foll ich nicht mehr sehn, was noch Sohne und Frühling in meinem dunkeln Gefängniß war, fo muß ich wohl untergehn.

## Isidore.

Aber, Liebchen, du weißt es ja, daß es nur meine Eltern deshalb nicht wollen, daß du unfer haus besuchst, weil wir uns doch nicht heirathen konnen, und weil die Nachbarn gar zu gern klatschen und alles ins Bose brehn, sonst haben sie ja nichts gegen dich, — und ich, — o Gott! daß ich an dich denken kann, ift mit ja Speise und Trank, wenn du vorbeigehst ein hoher Festtag.

Aleris.

Bo find fie benn, die Alten?

Ifibore.

In bie Deffe gegangen.

Alexis.

Da wundere's mich, daß du haft ju hause bteiben durfen, so fromm der Bater ift.

Midore.

3ch - weint. O laß mich, lieber Alexis.

## Mlexis.

Was ist dir? Warum weinst du? Nein sprich, sage mir, was dich mit einemmale so überfällt. Kann ich dir helfen?

Ifibore.

Ach nein, nein! - fieh nur, ich habe wohl zu Sause

bleiben muffen, weil ich nun gar nichts mehr, auch leinen Schleier mehr habe — ach! ich schäme mich ja, nich selbst vor bir in diesen zerriffenen Lumpen sehn u lassen. Wenn man eine Stelle zunäht, reißen drei iene wieder auf. Das ist doch wohl der größte Jammer uf der Welt.

### Mleris.

Nur nicht weinen, mein Kind, nicht so febr, — s greift mir ju febr burchs herz. Bielleicht ift bald bulfe ba.

## Isidore.

Rein, Lieber, so werden wir verkommen, vergehn ind verschungdten. — O himmel, meine Eltern! Sie ommen dir entgegen, du darfft nicht hinaus! versteck sich hier, schnell in meine Kammer hinein.

aleris ab.

Basmuth und Delena tommen.

Isidore.

Schon wieder jurud, lieber Bater?

## Basmuth.

Bie immer, ber Gottesbienft ift geendigt. - Ift niemand hier gewesen?

Midore.

Rein Mensch.

## Basmuth.

Fahr mich nur nicht fo an, ich glaub's mohl, baß Niemand fich nach unferm Elend umschauen mag. — Ber flopft? Herein!

#### Abek und Fortunat Kommen.

#### Mbel.

Her ist der eble Herr, von dem ich Euch sagte, er hat sich selber bis zu Euch bemuht, um Euch und Eure Tochter kennen zu lernen, und wenn Ihr es werth seid —

#### Fortunat.

Last mich felber fprechen, Berr Birth.

## Basmuth.

Bor allem, gnabiger herr, nehmt diesen Schemel an, und geruht Euch niederzulassen. Ihr tretet in eine erme Bohnung, aber unter ehrliche Menschen, und da Ihr Euch nicht zu groß bunkt, zu uns zu kommen, so wollen wir, so elend wir auch immer find, uns nicht schämen, uns vor Euch zu zeigen.

## Fortunat.

Diese da ist Eure Tochter? Warum tritt sie nicht vor? Warum verbirgt sie sich?

## Belena.

Ach, gnad'ger Herr, sie scheut sich, ihre Kleider, ihre Armuth, sie ist so wenig und so schlecht angezogen -

## Fortunat.

Diese Tracht, schones Kind, macht Guch Shre; benn in dieser Stadt konnte es Euch wohl an Pus nicht febien, wenn Ihr den Antragen der Schlechten Gebor geben wolltet.

## Flidore

.36r befcamt mich, ebler Berr.

#### Portunat

Sagt mir aufrichtig, liebt Ihr blefen Mann? Sprecht ohne Schen, benn wenn Ihr ihn erwählt babt, so sei er ber Enrige, und die Eltern hoff ich, jeben in diesem Falle meinen Bitten nach.

## Isidore.

Ich wunsche freilich im Stande zu sein, meinen Eltern in ihrer Armuth zu helfen, aber, ba ich frei prechen foll, ich bliebe lieber Zeitlebens unverheirathet, is daß ich diesen nahme.

## Basmuth.

Rein, gnad'ger Herr, sie kann ihn (nehmt's nicht ibel, Herr Abel) nicht ausstehn, er hat ihr schon genug tachgestellt.

### Abel.

Mun, nun, wir wollen darüber feine Geschichten nachlen, Freund.

## Fortunat.

Mennt mir einen andern Mann oder Jungling und meine Borsprache und halfe soll Euch nicht fehlen.

## Isidore.

Lieber, gnabiger Berr, Ihr feib so ebel und freund-

## Belena.

Sprich heraus, Kind, scheine dich nicht; sie hat inen Liebsten, ebler Herr, sie hatte ihn auch schon seheirathet, wenn der arme Bursche nicht in demselben Elende lebte wie wir.

## Fortunal

Ruft ihn, ich will Euch geben was Ihr braucht, um Enre Birthschaft einzurichten.

#### Mbel.

Wenn Ihr befehlt, so will ich den Knecht fogleich holen.

Basmuth.

Ruhig, ich bin der nachfte dazu.

Midore.

Lagt es noch, lieber Bater, ich bitte.

Basmuth.

Bas foll benn die Ziererei? Gieb mir ben hut her, Frau.

Mleris tritt hervor.

Mleris.

Es wird nicht nothig fein, Bater, ba bin ich fcon.

Basmuth.

Wie? Was? Solche Streiche gehn hinter meinem Rucken vor? Solche Schande macht Ihr mir vor dem fremben herrn? Nun gleich jum hause hinaus, und nun wird aus ber Beirath in Ewigkeit nichts!

Ifibore.

Liebster Bater -

## Basmuth.

Schweig, ungerathene Dirne! Ihr feht, mein mir biger herr, wir tonnen, wir burfen Gure Bobithaten nicht annehmen, benn wir find es nicht werth!

#### Alexis.

So last Euch boch nur bedeuten, guter alter Wehr:

Midore.

Dich, Alexis, was du angerichtet haft. Sagt' ich's icht?

Basmuth.

Richts will ich horen!

. Fortunat.

Laft ben jungen Menfchen reben, alter Mann, Ihr urft gegen Gure Kinder nicht ungerecht und graufam fein.

#### - Belena.

Das ift auch mahr, herr fremder Graf, er mochte e lieber gleich umbringen; weil sich die jungen Leute ern sehn, was doch vor Gott und Menschen teine bunde ist.

#### Aleris.

Hort an, Bater: ich kam, um Eure Tochter nach er langen Zeit nur auf einen Augenblick wieder zu hn, und weil mir so in Angst vor Euch waren, da ihr mir das Haus verboten habt, sprang ich, wie wir iuch kommen hörten, hier hinein. Wollt Ihr mir nun arum Eure Tochter nicht: geben, da und der himmel och so unverhofft einen edlen Wohlthater zusendet, wos ur wir ihm mit Freudenthranen banken sollten, seht, o seid Ihr ein rechter alter —

Basmuth.

Bas, bu Range? Ich will nicht hoffen, Bbfewicht — Alexis.

Imn ja, fo feid Ihr ein rechter alter bofer unver-

nunftiger Mensch und tein Bater; aber nein, Ihr seib ju gut, Ihr nehmt gewiß Bernunft und Euer und unser Gluck an.

Ifibore.

Bergebt mir, lieber Bater, wir dachten nicht Euch ju beleidigen.

Basmuth.

Wenn der fremde herr glaubt, baß Ihr seine Bost thaten noch verdient, so will ich Euch vergeben.

## Fortunat.

Bereinigt in meiner Gegenwart Eure hande und ber himmel moge Euer Bundniß segnen. Empfange, bu gutes armes Madchen, von mir zur Aussteuer biest vierhundert Goldstücke, und moge has Gluck Euren hausstand nie verlassen.

Mbel.

Bierhundert!

Mleris.

Dherr — ich mochte banken, — mochte sprechen, — where es wurgt mir so in ber Reble, — ich kann nicht.

Midore.

Mehmt unfre Thranen, unfre Gebete an.

Belena.

Es ift gu viel', mein theurer, gnabiger Berr.

Basmuth.

Mir ift, als wenn ich nur im Traume lage. Ift bore, Rind, wie haben wir so großes Glud verdient?

Fortunat.

Aber es fehlt Euch an Rleibern, an Gerath, an

Sandwertszeug, theilt Euch mit ben Eltern noch diese weihundert und seid gludlich. Kommt gleich mit mir jur Rirche, und last mich ein Zeuge Eures Bundnis fet fein.

## Basmuth.

Kommt, kommt Rinder, thut alles, alles, was der herr besiehlt! Springt und tangt und jubilirt und betet ju Gott fur biesen wundervollen Tag!

## Belena.

Druben, bei ber Gevatterin, Mann, tonnen wir uns ichnell einen beffern Angug faufen.

## Midore.

Ja, liebe Mutter, benn fo konnt' ich unmöglich iber die Strafe gehn.

## Wasmuth.

Schnell, und dann in die Rirche! O lagt Euch bie lieben theuern Sande fuffen, ihr unfer Wohlthater! Rommt, Rinder.

#### Mbel.

So kann ich boch sagen, ich habe nun etwas gesehn, vas gewiß zu dem Allerseltensten und Bunderlichsten unf der Welt gehort, und das ich nicht glauben wurde, venn es mir ein andrer erzählen wollte. Sechshundert Voldstücke! Berruckt ist der gute Mensch, das seidet einen Zweisel, ist mir auch gleichgultig; nur woher, voher er das viele Geld nimmt, daß er es so wegechmeißen darf, darauf kommt es an, und bahinter nuß ich kommen, noch diese Nacht. Hat cr es baar, so intgeht mir's nicht, ift mit dem Beutel, wie ich beinah' ibergläubisch werde zu glauben, hererei oder Bunder

im Spiel, so weiß ich den auch zu finden. 3ch habe wohl bemerkt, daß er ihn seit der letten Geschichte sorgfältig im Busen verwahrt und nicht mehr am Wamms trägt. Er wird mein, und hilft nichts anders, so wird ein Messer, wenn er schläft, seine Dienste thun, daß er nicht mehr erwacht. Sie wollen bald reisen; wie es auch sei, mein muß werden, was er an Schägen hat. gebt ab.

# Siebente Scene.

Bimmer.

Fortunat. Leopold.

Bortunat.

Es ist icon spat, und da wir morgen fruh Mit Lages : Anbruch abzureifen benken, So werf' ich mich bekleidet auf das Bett,

Leopold.

Ich folge gern bem Beispiel, doch Euch, Berr, Der Ihr beg ungewohnt, wird es ermuden.

Fortunat.

36 habe großere Beschwer erduldet.

Leopold.

Dach Gurer Beimath ju geht jest bie Reife?

Fortunat

Ja, du hast mir die Sehnsucht aufgeweckt, Und, fonderbar, daß ich nicht früher ichen

Des Baterlands, der theuren Eltern dachte; Der Trieb, mie Land und Stadte zu besehn, Berdeckte ganz mir mein Gemuth und herz. Die Nacht ift still, kein Luftchen regt sich jezt, Kein Schall, kein Athem in der Einsamkeit, — Nun schläfe wohl, — das Auge fällt mir zu.

## : Eeapold.

Lieg hier, mein Schwerdt, daß, wenn Besuch uns wieder

So unvermuthet kommt, bu ihn begrüßest; Doch Fenster, Thuren sind zu gut verwahrt, Es kann kein Geist, kann keine Dere sein.

Abel tommt unter bem Bette berbor.

### Mbel.

Still! facht! — es ist doch fast zu finster hier — Der Wein war start, ich sinde nicht das Lager; Bo bin ich benn? Im eignen haus verirrt? hier liegt er ja: behend und fein ihr Finger!

Leopold soldgt ibn.

Da, nimm bein handgeld erft, bu Diebeshund!
26el.

O wehl mein Sauptl O wehl ich bin verloren! Leopold fpringt auf.

Ihr Olener auf! Befest mir ichnell bie Thur! Bringt Licht, Gefellen! Auf, mein gnab'ger Berr!

## Fortungt.

Bas giebt es benn? Barum mich: so erfcrecken?

## Leopoldi, 1 .

Ich habe unfern faubern Dieb gepackt, . Er foll nicht mehr entrinnen. Bringt doch Licht!

Daniel tommt mit Licht.

Daniel. .

Sabt Ihr den Schelm? herr Jes! Gehorsamer Diener!

Der saube herr Wirth, so wie er feiht und lebt,

Fortunat.

Weh, Ungludfel'ger! was haft bu gethan?

Leopold.

Im Finstern mißt sich's schwer, das Schwerdt ist ihm Zu tief die Schelmengurgel eingedrungen.

## Abel.

Last mich nur los, ich sterb', entrinn' Euch nicht, Mir widerfahrt mein Recht, — o weh mir! weh! So unvermuthet muß ich enden — hier, Im Frevel, — weil ich selbst ein Morder bin: Der gute alte Nittersmann in London, Derr Olbsield, den ich um Kleinod' erschlug — Er mahnt mich jest mit seinem Silberhaupt!

## Fortunat.

3hr wart der Morder jenes guten herrn, Beshalb hieronimus unschuldig litt?

#### Mbel.

So kennt Ihr die Geschichte? Wohl, ich war's, Und fioh geangstet aus Europa fort, Bard Muselmann in Alexandria, Doch fand ich nirgend Glud: so kehrt' ich um, fand hier Beschäger; Freunde, bis mich wieden in Bohlftand brachten, boch bes Hetzensitüte 4-3

## Rorfunat.

Er ift schon tobt! O meh! fein Zeuge hier Beines Geständnisses, wir fremd und freundlos! Do muß benn immer Unheil mich verfolgen? Qun bin ich selbst hier wie hieranimust.
Bir haben nichts, den Lodschlag zu vermeteng bed jeder Richterspruch wird und verdanungen.

## Leopold.

Beruhigt Euch, und sammelt Eure Geister, Bir sinden wohl noch Mittel zu entkommen. Daniel, hinaus, kein Wort von deinen Lippen, Bas du hier hast gesehn! Treib alle Diener, Daß sie in schnellster Eil' die Rosse satteln, Die Bundel, das Gepäcke schleunig schnuren, Daß binnen, einer Stunde schon die Stadt In unserm Rücken liegt, und laß sie singen Und frohlich sein, sing selbst mit lauter Stimme, Daß jeder sehe, wie vergnügt wir sind.

## Daniel.

herr Leopold, ich hab' nur schlechte Stimme, Und mas ift's benn, was wir so fingen follen?

## Leopold.

Fort, Marre! Liebeslieder! Bas 3hr wollt!

## Daniel.

218 wenn fich's auf Commando singen ließe!

## Leopold.

Noch ift es finster, Niemand wach im Sause,

Es liegt ein alten Brunn hintet bem Schlien; ? dan? Da werf ichein ben tiefen Raum ben Scheim; in Der Born wird nicht gebraucht ba find't ihn keiner, Und find't man ihn, find wir schon weit entfernt. trägt ben Leichnam fort.

## Fortunat.

So folgt mir benn Gefahr ftets auf ber Ferfe? -Man giebt uns ein, - wer fag' ich, daß ith bin? Dich kennt bier Riemand. Man wird tiefer foriden Mach meinen Schäßen; die verderben mich! -Sollt' ich ben Sackel einem Treuen laffen, Ihm bellen Rraft entbecken? Daß er mich Durch Gold vom harten Richterspruch erlofe? Dem alten Burger etwa? Der ichien redlich. Doch wird man fragen, woher er fo reich Urploglich worden, mit ber Folter bann 3hm bas Geheimniß ju erpreffen wiffen. Auch giebt es feinen Sterblichen, ber einmal Des Sackels Rraft erfannt', ihn willig wieber Mus feinen Sanden läßt, ich felber murbe Mein Leben gern an folches Rleinod feben. Drum, wie es fommen mag, foll felbst in Rolter In Tobesnoth ben Lippen nimmermehr Dies theuerste Gebeimniß mir entschlubfen.

Leopold fommt gurud.

Leopold.

Begraben beffer als er es verdient Liegt nun der faubre herr, ben Kopf nach unten, Und Stein' und Erde über ihn gewälzt. Die Pferde stehn bereit, die Diener warten, heiter, gnabiger Bette, fo lagt tille giein; feiner ahndet mas von diesem Worfall. Gill

Diener treten ein. Daniel.

Daniel fingt.

Und soll es denn gestorben seyn, So lebe wohl zu tausendmal, Gehst du vorbei dem Rabenstein, Sedente meiner Lieb' und Quaal.

Leopold.

Bas ift bas für ein dummes Lieb, bu Darr?

Daniel.

bedweder Bogel fingt nach seinem Schnabel. -- Leute que bem Saufe find schon auf.

Fortunat,

bol' mir ben Mantel aus bem andern Zimmer.

Adam, Ulrid, Jatob tommen.

Abam.

fun reift 3hr wieber ab, hochebler Berr?

Fortunat.

theilt, Freunde, Diefes Gold fur Gure Dienfte.

Jatob.

Bir danken, koniglich freigeb'ger Berr.

Daniel tommt mit Mantel und Degen.

Daniel.

bier ift der Mantel und das Schwerdt, herr Graf.

Ach, bu warft mein Berlangen! Seit lange bacht' ich bich gu frein; Dein vielgeliebter Mann au fein, Und foll nun morgen hangen.

Leopald.

Ift nicht der Menich beseffen mit den Liebern? Rannft du nichts Begres singen, halt dein Maul!

Daniel

3ch falle fo auf alte Liebeslieber.

Fortunat.

Bring mir ben Malvassev, der dorten fieht, Es geht ein Trunk noch grade einmal um.

Aba'm.

3m Sauf ift hier mas Großes vorgefallen.

Fortunat.

Bie fo? Doch nichts Bedenkliches und Schlimmes?

10. 21 ban. 31

Nein, gnad'ger herr, nur allgemeiner Aufftand, Der herr hat alle Magde durchgeprügest Mis gestern fruh, die sind nun diese Nacht Auf und davon. Es sehlt ihm an Conduite, An Einsicht: unfre Dienstzeit ist auch um, Wir gehen alle noch heut Morgen fort.

Leopold.

So bleibt das Haus ja leer?

Ulrich.

Richt mahr, es ift

Sich frank zu lachen, wenn der Kerl, erwacht-Und find't so sander alles ansgefegt? Daniel tommt mit Bein,

Daniel Angt.

Und muß es denn gestorben werden, So schläge lind den Kopf herab, Bestattet ahrlich mich jur Erden, Dann weint mein Schatz auf meinem Grab.

Leopold.

Boher, bu Bich, haft du die Galgenlieber? Daniel.

Als ich mit Euch in Deutschland draußen reifte, bab' ich fie so den Gangern abgehort, Liebhergig, treu, sanftruhrend ift ihr Ion.

Fortunat.

Sier, Leopold, trint, lag den Becher umgebn.

Leopold.

Da, Leute. Auf des gnad'gen herren Bohl.

Er lebe, lebe viele taufend Jahr!

Fortunat.

Biel Dant; wenn unfer guter Birth hier ware, Er that' une auch auf diesen Trunt Bescheib,

Leopold.

Ei, laßt ben schlafen, alles ift bezählt, Ind sest Euch auf, ber Morgen bammert fcon.

Abam.

Ja, laft den alten Bar nur borten fcnarchen, Es fcmedt uns nur, wenn er nicht bei uns ift.

Fortunat.

Lebt mohl, Ihr guten Leute, funft'gen Monat

Gebent' ich wieder hier ju fein und fehrte Da gerne ein, wo ich Euch wieder finde.

Jatob.

Mur nicht bei biefem Menfchenfchinder hier. Bortunat mit ben Dienern ab.

Daniel.

Lebt mohl, 3hr Freunde.

2dam.

Macht! der herr ift schon

Bu Pferbe.

Daniel

Lebt benn alle mohl. Abieu! geht ab.

Jafob.

Schnell laßt uns in ein gutes Birthehaus gehn, Und ba verzehren, was man uns geschenft.

Ulrich.

. Wir wollen uns mal gute Tage machen Nach all den Plackereien hier.

Abam.

Recht fo.

Du! wie die reiten! Alle find fie fort! So liebe Gafte tommen niemals wieder. Bum Reller fleig' ich noch einmal hinab, Und bringe ein'ge Flaschen Wein fur uns, Dann fort, die goldne Freiheit zu genießen.

alle gebn ab.

# Fünfter Aft.

# Erfe Scene. Deffentlicher Plag.

## Leopold, Daniel, Diener.

## Leopolb. .

Die Leppiche, die Stoffe, die Gemalbe, Mit Borsicht tragt fie, daß sich nichts beschädige, Sorgt bann, daß man die Sessel, Ruhebetten, Die feinen Schränke in den Pallast schafft.

#### Daniel.

Sier lebt fich's anders, als fo unterwegs, Bei fnict'rgen Birthen, fcmier'gen alten Beibern, In fchmug'gen Stuben, oft mit Angst und Noth.

## Leopold.

Thu bein Geschäft und laß bas lose Schwagen.

## Daniel.

Ich freue mich ja nur ber grimm'gen Pracht Des königlichen herrn und seines Gluck, Rein, für so reich hatt' ich ihn nie gehalten. Befegnet sei ber Augenblick, die Stunde, Der Lag, ba ich von meinem Gastwirth lief. ab.

## Leopold.

So waren wir in Eppern angelangt, Ind mehr, wie diefer Narr, bin ich erstaunt.

96 glaubte, daß er Guter hier befage, Bon altem reichem Stamme, Freund' und Eltern, Doch icheint's, ihn fennt bier auf ber Infel Diemand, Er hat fein Saus, er faufte biefen Pallaft, Den er mit Gold und Gilber furfilich fcmudt. Michts ift zu theuer, fein Gerath zu reich, Mit fremdem Namen zieht er prachtvoll auf. Die iconften Roffe, Libereien, Falten, Und was nur felten herrlich ift ju nennen, Das nennt er fein, fauft es ju jedem Preis; Zaglich fieht er als Frennt bes Landes Ronig, Und ihm, feiner Gemalin, hat er Perlen Und Ebelfteine jum Gefchent gefandt, Go hohen Werthe, daß Beide brob erstaunten; Bas er als Reichthum auf ben Reisen zeigte, Ift Armuth nur und fahle Bettelei Gegen des Glanzes reiche Wunderwelt, Die jest wie goldnes Traumbild um ihn fcmebt: Doch fant er leblos, todt barnieder einft 211s er die wenigen Bechinen mißte; 3ch barf, ich will barüber nimmer finnen, Er ift der gutigfte, der befte Berr, Der Armuth Engel, ber Bermaiften Eroft, Und mich hat er mit Wohlthat überschuttet.

## Fortunat tommt mit Gefolge.

## Fortunat.

Nun sind wir benn gur Ruhe, lieber Freund, Bald bent' ich mich gang hauslich einzurichten, Wenn erst ber Guterkauf geendigt ist: Morgen sollst du mich über Land begleiten, Wir barf bein Nath noch immer nicht entstehn.

## Leapott.

Rur meine gleb' und Treue nehmt in Unspruch, Guch Rath ju geben bin ich zu gering.

## Fortunat.

Steigt jezt des Königs Majestat und naht.
Leonold geft ob.

Der Ronig von Cypern tommt mit Gefolge.

## Ronig.

Graf, Eure Gallerie ift zu bewundern, Nicht seltne Stude nur, auch ausgewählte, Sie zeigt von Reichthum, mehr noch von Geschmad.

## Fortunat.

Wie gutig ist mein Furst und nachsichtevoll; Die besten Werke muß ich noch erwarten, Die von Venedig die Galeere bringt.

## Konig.

So reiche edle Stoffe sah ich kaum; So groß das hans ist, ist es schon erfüllt, Bas Asien und Europa Köstliches, Bas Meer und Land nur herrtiches gewährt, Das glänzt von Bänden, von der Deck und Boden. Allein wozn, fragt das erstaunte Auge, Die Menge Sessel, Tische, Ruhebetten, Des Sisbers aufgehäufter Prunk und Hausrath, Benn unvermählt der reiche Eigner wohnt?

## Fortunat.

Da meine, Reisen nun beschlossen sind, weren in bem gnad'ger herr, und ich die Rubeimunschen und

So ist in meinen Jahren, ber ich weber Bu jung noch alt mich fühle, ber Gebanke Der nächste, eine Sausfrau mir zu suchen,

## Ronig.

## Fortunat

Gelesen hab' ich viel von dieser Macht, Die Dichter uns als allbesiegend preisen; Doch hab' ich noch das Auge nicht gefunden, Des Bligen meine Ruhe mir genommen.

## Ronig.

So macht die Jungfraun diefer Insel ftolz, Das nie besiegte herz in Bann zu legen, Die schonen Madchen hier sind weit berühmt. Rennt Ihr bes Grafen Nimian Lochter nicht?

## Fortunat.

Das Lob der Tugend, wie der hohen Schonheit, Bernahm ich oft aus aller Mund, dach nie Bar ich so glucklich, sie bei Jagd und Tanz, Noch in des Schlosses Garten anzutreffen.

## Ronig.

Die Mutter halt sie streng und eingezogen, Doch reitet morgen auf bas Gut hinüber Und übergebt der Grafin diesen Brief: Ihr mußt die wackern Leute kennen lernen, Die ich vor allen lieb' und hochlich achte, Die immer mir und meiner Konigin Fortunat.

Des Ronigs Bunich ift bem Bafall Befehl.

# n ale. Konig.

Richt fo, mein lieber Graf, nicht biefen Son, Es bieibe dies Bertraun stets unter uns, Dies freundliche Berhaltniß andre nie. Mogt Ihr mir nicht eröffnen, welches Land Euch seinen eblen Sproßling nennen barf?

#### Fortunat.

Mein Lehnsherr, durch Eure hohe Gute Bard mir erlaubt, des Grafen von Lanfranco, Der erblos starb, Besig, Passast und Guter Als Eigenthum zu kaufen, und vom Lande Den Namen anzunehmen, Eu'r Basall; Doch will ich Euch eröffnen, was nur follte Geheimniß bleiben noch auf wen'ge Lage, Ich bin nicht fremd, bin Euer Unterthan.

Ronig.

Bon Cypern maret 3hr? Und das Geschlecht?

Fortunat.

Mein Bater, nur ein armer Ebelmann, Ift Theodor, wenn Ihr den Namen fennt.

Ronig.

So mart 3hr Fortunat benn, ber Bermifte?

Fortunat.

Derfelbe, gnad'ger Gerr, boch fei Eu'r Sobeit ::

So hulvreich mir, nur auf geringe Beit Unwiffend beg in fein, und mir die Gnade, Die mich so hoch erhebt, nicht zu untziehn, Weil ich von armen Abel nur entsproffen.

# Ronig.

Ihr bleibet Graf, Ihr feid mein theurer-Freund, Berbienfte, Tugend find's, die mahrhaft abeln, Doch seid Ihr auch von edlem Stamm entsproffen, Jedweder Bergog. Graf war Ebelmann.

#### Fortunat.

Erlaubt mir; herr, bie theure hand ju tuffen. Ronia.

Umarmt mich, lieber Graf, und lebet mohl. Fortunat ab. Geht bort nicht eben Nimian, Rammerherr?

Rammerherr.

Ja, hohe Majestat!

Ronig. Ruft mir ihn her.

Rimian tritt auf.

Nimian.

Bas ift der Wille meines hohen herrn?

Ronig.

Ift's mahr, mein guter Graf, daß nothgebrungen 3hr Eure Graffchaft zu verkaufen sucht?

Mimian.

So ift es, gnab'ger Berr, bie Rriegesichaben, Berluft bei großen Saufern in Benebig,

lnd freilich auch des Sohnes wilder Leichtffinn, lnüberlegtes Thun, das ihn verbannte, Jon Gläubigern, Boleidigten verfolgt, Dies Heer von Uebeln ist die Züchtigung ihr Jugendthorheit meinem schwachen Alter.

# Ronig.

Ich höffte, bag noch Rath und Huffe mare, ihr habt Euch naber niemals mir vertraut, war mar mein Schat burch Rrieg, burch Ruftungen ind neue Flotten felbst mehr als erschöpft —

#### Mimian.

Ba hohe Gnade! kannt' ich boch die Roth des Baterlands, und bas schloß meinen Mund den Konig zu belästigen, der für Tausend u forgen hat, die täglich zu ihm schrein.

# Ronig.

Und ber Bertauf ift nun icon abgefchloffen?

# Mimian.

Seut tam ich in die Stadt, zu untersiegeln. boch feltsam, noch fenn' ich den Raufer nicht, r nennt sich nicht, lagt durch Balerio handeln, bem ich die größten Summen schuldig bin.

# Ronig.

Ich suche barin meinen größten Stolz, reu meiner Freunde immer zu gedenken,' s tommt, veranlaßt so durch mich, zu Euch der reiche Fremde morgen auf das Land, mpfangt ihn freundlich, denn er ist gesinnt, Der schonen Thehter eine als Gemal In diesen seinen Pallast zu entführen; Ihm ziemt es wohl, Euch hulfreich dann zu seinen

# Mimian.

Mit neuer Wohlthat überbeckt mein herr Dic alten stets, und thurmt so hoch sie auf, Daß jeder Dank nur niedrig schwebend bleibt; Ich konnte keinen reichern Sidam wänschen, Wenn ich auf Irdisches die Augen richte, Allein es wohnt Unsterbliches in uns, Die Stre, die von Ahnen uns gekommen; Wenn man den seltsam rathselhaften Mann Nur kennte, Paterland und Stammbaum wußte.

# Ronig.

Das ift es, was Euch immer noch bethort? Ihr feht, daß er Millionen muß besigen, Er ist mein Lehnsmann, durch der Landschaft Rauf Und meiner Briefe Kraft ein edler Graf, Dazu genießt er meiner Gunst und Liebe, Die wohl soviel vermag als Eure Ahnen, Die wohl noch Kraft und Lebensodem giebt Dem Niedrigsten, ob allen hoch zu schweben, Genugt das nicht, so glaubet meinem Wort, Er ist ein Edelmann, ich kenn' ihn ganz.

# Nimian.

Richt gurnet Eurem allertreuften Diener, : Ift er nur Sbelmann, genugt es mir.

# Ronig.

Ich that das Mein'ge, thut nun, was Ihr wollt:

# Dimian.

So ware alles bad ins Reine wieder, Benn mein Gemal, die ängstliche, nicht wäre; Schon tont vor meinem Ohr der Fürst Athens, Bon Canada der Herzog, die Comthure, Raltheser, Johanniter, Tempetritter, Die seit Jahrhunderten in ihrer Freundschaft im meisten in dem Stammbaum bell gestrahtt. Doch freilich werden wir uns fügen mussen, Bie Bruder ist der Wundermann dem König.

# 3 meite Scene.

Bimme.z.

#### Balerio, Felir.

#### Balerio.

Du haft nun, dummer Bursche, Frau und Rinde ind wirft nicht tlug und wirst nicht ausgebildet; Bie konntest tu sonst einem Menschen borgen, der dir von nirgendher Creditbrief brachte? Das machst alltäglich in die Dick und Breite, das kriegt schon graues haar an manchen Stellen, nd immer will ber Weisheitsgahn nicht kommen.

# Felix.

Der Mann fprach so vernünstig und so ruhrend.

Ja mohl, im Beutel hat er dir gerührt. 50 ruhrend! folch ein dummes Wort der Mode Ruß in soliden Kaufmanns Mund nicht sommen.

#### Belir.

Ce find ja auch nur vierzig Stud Dufaten.

Balerio.

Und wenn es vier, ja nur ein einz'ger mare, So ziemt fichs, recht barum zu lamentiren, Berlornes Geld giebt uns nur ben Genuß.

#### Entonie tommt.

Antonio.

Recht schonen guten Abend, theure Freunde.

#### Balerio.

Den Dicken nimm bir nur zum Muster ba, Der wird was vor sich bringen, der verstehts, Treuherzig, bieder, ruhig, freigebig, Und stets den Schalk, doch rustig hinter'm Ohr; Hat auch als Narr die Jugend hingebracht, Hat auch mit dir in London Blindekuh, Wolf, und Versteckens mit dem Geld gespielt, Doch dann brav klug geworden, treibt's fast schlimmer Und knausert mehr als wir, die Alten selbst, Und doch dabei so dick und fett, das heiß' ich Noch Kunst!

Antonio.

Jest ift, Balerio, alles richtig, Buruck kann ber Berkauf nun nimmer mehr, So kommen wir zu unserm baaren Gelbe, Das wir schon in ben Schornftein schreiben mußten, Und überschlagen, sinds wohl hundert funfzig Und mehr Prozent, die wir dabei geminnen.

Balerio.

Gewiß, bas muß vom Binfe wieder ginfen,

Bas ausgelegeseisk mie so groß gewesen; Mein ber Aufschub, die Termine, 386genn, Neue Berschreibungen, die machenis dann.

Felir.

26, armer Mimian !

Balerio.

Er war reich genug:
Bas mußt' er so verschwenden? Mußte benn
Der liebe Sohn die halbe Insel prügeln,
Die vielen saubern Liebesavanturen,
Die-lappischen Duellgeschichten haben,
drob sein mit aller Welt, sich überwerfen?
Dem Hofmarschall die Fenster einzuschmeißen?
Dem Präsidenten seine Pruntgemacher.
nsauber machen? Sind das solche Thaten,
Die ihm im Catechismus vorgeschrieben?

Maria of Antonio, was serious

Der fremde Graf hat viel bei uns bestellt, die trefflichsten Brotate, alle Schneiber nd Juweller find auch fur ihn in Arbeit.

Balerio.

Bei mir die schonften Seidenzeuge auch; ir ist ein Segen fur das Land, stets baar, ind eine Freude ist's, mir ihm zu handeln, ir dingt Euch kaum, macht keine Winkelzuge, Rerkt er, daß man zu viel ihm abgefordert, 50 hat er hochstens nur folch feines Lächeln, ist wollt' er fagen; der versteht's Gemerbe.

Antonie

Und gar micht grob, wie jandre große herrn, ...

Lind micht hindete mal vergeblich temmien, Um alles auszubennun, einzupacken, Und wieder bergufegen, um am Ende Bu fagen: brauche nichts, bin schon versehn; Der aber gleich: hier dieses Stuck gefällt mir! Wo sie den Mann erzogen mogen haben.

Balerio.

Für ihn nur gut, daß er als Graf geboren, Bum Kaufmann mar er ganz und gar verdorben. Sohn, tomm hinein, und Ihr, mein guter Freund, Die Nechnungen noch einmal durchzugehn.

e gebn ab.

# Dritte Grene.

Barten.

Graf Rimian, Grafin Marfifa.

Marfifa.

Bas Ihr mir da gesagt, mein herr Gemal, Ift allerdings wohl des Erwägens werth, Als Mann so großen Reichthums durft' er wohl So glänzende Beschindung aspiriren, Benn er nur anch als Name etwas galte, Stammt' er von ben Orfino's, den Colonna's, Bar er verwands allhier den hohen Saufern; Man weiß ja kaum wie man ihn neunen soll. Er muß doch sichen welchen Schritt er thut, Er tommt mit Königsthronen in Bermandsschaft,

Dimian.

Gemalin, batte geht 3hr boch gu weit.

# Parfifa.

# Bar nicht ein Uhnherr von Jerufitem Rinig?

Mimian.

Ja, wenn Ihr Euch so weit hinauf verfteigt In leere Anwartschaft: wo lag fein Reich?

# Maxfisa.

Das schadet nicht, Euch blieb wie ihm der Anspruch, Us einem seiner Descendenten; wohl Rag noch ber Glauben einst bas Grab ertaupfen, Da ficht Ihr da als erfter Pratenbent.

#### Dimian.

#### Marfifa. et in einen

Der frende Sitel Aft mit unbelannt. Der der det

# -Rimian.

Die Bischiff, beren Sprengel eingebildet In Landern liegt, die Turfen inne haben, Sind herrn in partibus infidelium; Ein Glaubiger ist offenbar ein Christ, Die nicht mehr meine Glaub'ger werden wollen, Sind infideles, darum bin ich bald Lin Edelmann nur noch in partibus.

# 11 - Martifain Oan Chiller !

Ihr feib gewiß, herr Graf, fehr tief gefunten, Latein'fchen Schotz, Schulmeiftern gleich, an uben.

war in Arthur General Beine ber Art a. S

Was foll's der Worte mehr? der Angig will's er

Der winscht, den reichen Mann im Land zu halten, Er benkt Bahlhater uns zu fein, dadurch Daß er ihn uns verknüpft, und so zu losen Dem Hause die Berbindlichkeit, die lange Schon seine Ahnen unsern Borsahr'n hatten: Bersaumt den Augenblick, er kehrt nie wieder, Tragt mit der Armuth noch des Königs Jorn.

# Marfifa.

Wenn benn die Mothdurft gar gu ftreng gehietet, So geb' ich meine freie Zustimmung,

#### Dimian.

Leicht wird, es unfer Cidam maglich machen,

# Watfifa. ' ... . . . . . . . . .

Doch wenn er tommt, das fag' ich Euch, mein herr, Ich fteb nicht auf, ich geh ihm nicht entgegen.

# Rimian.

Er naht, fo feib ihm freundlich minbeften&

Fortunat, Leopold und Diener tommen.

# Fortunat

3d bin begladt, bag mich ber Ronig murbigt, Als Diener folder Dame mich ju fenben, 3ch aberreich' Euch diefes Blatt von ibm. herr Graf, mich freuer Ener Bohlergebn.

# Mimian.

Da Ihr heut unfern armen Landiff wurbigt, ""
So hoff ich auch, Ihr bielbel'unfer Gaft;
Am Abend fahlen wir jur Statt jurdch, "lot

Die Königin will meine Kinder sehn.

marfifa.

Sest Euch, Berr Graf, ich munichte lange icon ben Mann zu kennen, ber ber Sbelfte ion Mannern, und ber Angenehmste anch lon allen holben Frauen wird genannt.

Fortunat.

Wenn Ihr mich wurd gen wollt, als Freund und Diener in diesem schonen Land den Irrenden Bern aufzunehmen, dann bin ich begluck

Die drei Cochter tommen.

Marfifa.

Graf, feht da meine Tochter: Abelheib Die alteste, die zweite hier Cephife, lassandra dort die jüngste; Sochter, hier dell' ich Euch vor den Grafen von Lanfranco, den vielbekannten, weitgereisten Mann.

: Sortunat.

Mir ift, ich feh" die Grazien vor mir manbeln, ich fah' noch keine Sibonheit, schwort, ihr Augen, Daß ihr erft heut zu sehen habt gelernt.

Abelheid.

Man bort, herr Graf, baß Ihr an hofen mart, Die Schmeichelei ift Eurem Mund geläufig.

which is no Forthings in the his war

Dannismund' ich übertreiben, Falfchheit reben; 3 Rie wunfcht, ich nach mir bas Sugart bes Dichtens,

In schones Bort ju kielben, was ich fuhlte, Als jest, um marbig in Gesang zu sprechen, Bie biese Gegenwart mich hoch entzuckt.

# Cephife.

Doch meinen viele, baß bes Dichters Kausch Mur schöner Bahtifinn fei, der bald erlischt, Und dem genes nen Auge, bas ernüchtert, Mur Reue schafft und tiefes Misbehagen, Nicht jener zu gedenten, die aus Borsat Die Unwahrheit in Liedesworte kleiden, Drum mussen Fraun mit Argwohn Reime horen.

#### Rortunat.

Bum erstenmal hor ich von jungen Lippen, Bom schönsten Mund des Mistrauns Lehre pred'gen; Ihr werdet, Reigende, nicht Schüler ziehn, Bohl aber hoch beztisterte Poeten. Eu'r Lächeln, liebliche Cassandra, sagt, Das Ihr des Unbeholfnen Reden spottet.

# Caffanora.

Mit nichten, mein herr Graf, geziemte Spott So unerfahrner, bidder Jugend wohl? Beil Ihr mich fragt, so sag' ich, was ich bachte, Es schien mir nur, ber Schwester gegenüber, Wart Ihr zum Dichter selber schon geworben.

# Marfifa.

Nur wenig noch waren am hof die Kinder, Beil wir zumeist auf unsern Gutern lebten, Doch ließ ich sie erziehn nach ihrem Stande, Lang, Lautenspiel, die Sprachen und Gefang Sind ihnen wenigstens nicht fremb. Berzelbt,

Benn wir Euch einen Augenblic vertaffen. Bir kleiben und ein wenig um, ber Ehre Des eblen Gaftes unwerth nicht zu scheinen, Und nach der Mahlzeit Euch zur Stadt zu folgen. herr Graf, auf Wiederschn in kurzer Frift.

# Fortunat.

Die schonen Gange werd' ich hier burchwandeln Und einsam nicht, benn biese sußen Bilder, Der Rlang der holden Rebe folgen mir, Mit Strahlensittig meinen Sinn umgautelnd.

Die Damen gebn ab.
Bleib, Leopold, ihr andern all verlaßt mich.

Mein Leopold, ich bin nun fest entschlossen Rich zu vermählen, häuslich hier zu bleiben,
Du sahst die jungen Fräulein, hörtest sie,

# Leopolb.

Best rathe mir, welche ich mablen foll.

Mein gnad'ger Herr, ein jeder Nath ift mißlich, Allein beim Chestand am allermeisten,
Ich selber bin noch leidlich durchgekommen,
Doch fahlt' ich, welche schwere Last ich trug;
Seitdem hab' ich die Beiber nicht beachtet,
Mein Sinn war auf der Stadt' und Lander Sitte,
Auf Schiffahrt, Krieg und Kaufmannschaft gerichtet,
Ihr saht an Sofen, in den feinsten Birteln
Der Damen manche, bildetet den Sinn,
Ihr laset viel und habt nach mehr gedacht,
So wird es Eurer Beisheit leichter sallen
Den besten Nath zu fassen, als dem Diener,
Der unbeholsen Euch wohl nur erzurnte.

# Bortunas

Ich tenne bich, daß du mit scharfem Ange Die Menschen prufft, nicht leicht in ihnen irrst, Ich fordre die Ergebenheit von dir, Denn ohne dich will ich mich nicht entschließen. Erwäg', ich wandle diesen Gang hinab, Kehr' ich zuruck, verlang' ich die Entscheidung.

# Leopold.

Ein Bort in Chefachen fprechen, beift Den Brand in Stroh hinwerfen, ob es brennt, Den big'gen Sunt in feinen Rachen faffen, Ob uns fein grimmer Bahn verlegt, ob nicht Allein er buldet feinen Biberfpruch, Er ift ju reich und hochgewohnt, als bag Man fprechen durfte fo wie Freund ju Freund Er hat gewiß icon Vorgefaßte Meinung, Und treff' ich die, werd ich ihm lieber noch; Moch weiser und erfahrner schein' ich bann, Er meint, fein Gluck hab' er mir mit ju banten; Doch lenkt ju einer anbern' fich mein Ginn' Als die er fich erwählt, gelt' ich als Thor 211s alter eigenfinn'ger Bunderlich, Und er tragt mir es mohl zeitlebens nach, Und fie noch mehr, benn fie erfahrt es bod, 36 mag nun wiber, ich mag fur fie ftimmen. So fteh' ich endlich doch auf jenem Duntt," Den ich mit Klugheit ftets vermeiden wollte, Daß feine Gunft 'am Bufulls . Raden hangt. Es hat noch feinen reichen" Mann gegeben, Dem feine Laufte 'nicht Gefes gewesen." ฐ**.ม**เสน<sub>เสร</sub> : เดิด รั

Fortunat Kinmit gurück.

Munn, lieber Freund schaft bu das Wart:geftunden?

Dein gnab'gen Gur, Ihr wundigt mich zu boch Bo ernfter Cache Euch bei mir befragend, Doch mag' ich auch fehr, viel in Gurer Gunft; ,, , / Bagt Ihr zuerft bie Meinung, mißt Ihr mobl, Daß ich um nichts Guich wiberfprechen murbe, Drum wollt Ihr, ju erfahren, wie ich bente, Daß ich mit meinem Rathe Euch vorangeh; treff ich nicht Euren Ginn, fo gurnt 3hr mir, luch wenn 3hr anbere wollt, im Stillen fort, ihr ftust, und ich weiß nicht, wie 3hr's gemeint; aft beid' uns brum jugleich burch Beichen fprechen: is ftehn ber Blumen viele bicht im Garten, Die Lilien mogen Abelheid bedeuten, Die bunten Relfen hier Cephisens Namen, affanbra biefe fleinen rothen Rofen, Der Blumen eine broch'nich hier für mich. Ind berge fill fie unter meinen but, forten ihr thut dort druben heimlich dann baffelbe. Zugleich, eröffnen wir, die Loofe, drauf, ist auf eine lind finde fie ungleich , mußt. Ihr mir vergebengin bei

Fortunat.

So ffe s, bu Menter ber Borichtigkeite.

Run lente, meine Sond, bu gutes Effet gran

Deck aufderechtes Beffery Kiderbeiten,

Mun geht mir auch mein holder Gladsstern auf, Im suffen Glanz ber reizenden Cassandra. Lag bich umarmen, Leib , und Freudgefährte, Und nimm an meinem Glad ben vollsten Antheil, Stets follst bu mir ein Freund und Bruder sepn.

Gin Diener Binnt.

Dienet.

es ift, herr Graf, für End nun angerichtet.

Fortunat

Und nun jur Berbung! Guße Tone moge Der Gott ber Lieb' auf meine Lippen legen.

# Vierte Grene.

Bimmer.

Ebeodor, Gratiana.

And the Gratiana.

Du tommft verbruftlicher nach Haufe ftets, Las uns gebulbig unfre Armuth tragen, So find wir doch ber schlimmften Roth erlogt, Daß mit bem Gram nicht biefer Grimm uns man.

Theodor.

Wie kann man anders? Soll ich bagu lächein, Daß meine Noth mit meinem Alter wächt? Daß jeder Eng der Mittel mehr und taubt? Berachtung, Mangel vor und, in der Ferne Das grindinge Geftenft des hangertodekting

#### ithet ... Bratiana.

Wenn wir bas Silberbeden und bie Ranne, Die uns nichts nuben, boch verfaufen wollten. Man tonnte manchen Monat bavon leben.

6. . . .

# Theobor.

Es ift bas lette Stud, bas lette, Frau, Dit meinem Wappen und mein einz'ger Troft, Benn es fo blant ju mir beruber blickt.

# Gratiana.

Der Bunfche bab' ich all mich nun entschlagen, Seitbem wir feine Daab mehr balten tonnen, Ich felbst gebn muß im Kinstern Basser fcborfen. Im Markt einkaufen unfer spartich Dabl, ...... In Keiner ffehn, und Topf und Teller schenern, Die Basche thun, und noch dagn vor allen Nachbarn . mich meiner Dub' und Arbeit ifchamen, Als wenn ber Dugiggang was Cbles mare, . 3. 16.40 ... Da komme bas Gilber wie ein Reind mir vor, Der mich verlacht und bohnisch nach mir beutet, . 24, Benn Sonnenschein bas Glanzen ju mir spiegelt.

# Theodor.

Das find boch Borurtheile, liebe Frau ; Bir wollen mit bem Lauf ber Belt uns troften, Auch andern geht es Schlecht. Graf Nimian Ift tros bes Sochmuthe balb in unfrer lage, Bas fein mar, bat er alles icon vertauft.

# Gratiana.

Das troffet nicht, bag andre elend find.

Theodor.

Der fremde Graf ift mir vorber begegnet!

Das nenn' ich boch noch leben ; mas ber treibt: Den graften Pallaft bat ::er fichenetauft, .... er ein Bhn fo mobliet, wie's felbft dein Ronig tann, Die Schönsten. Bengste reitet er und wechselt: Mit Rappen, Schimmeln ober feinem Goldfuchs, Arabisch find bie meisten und bas Beug, Die Gattel", Deden, Baum', bas glangt von Gold Dann giebt er wieder auf die Falfenjagd, Rleid't fich bes Lages brei bis viermal um. Und immer pracht'ger, toftlicher als erft. Er but den Konignund die Konigin a der general Befchenft umie faum beriellingulies vermagien mein Die arbstett: Perlen aus bem Orient, : nich front de Die reinsten Diamanten. Unfer herr. Der 1816 1816 Erzeigt, ibm brum auch folche Enad' und Freundschaft, Damit er nur nicht aus dem Lande zieht zu bei be Jest but er ihm Gemalbe nach verfprochen, : . Die von Benedig erft ermartet werden. Ja, folder Mann weiß boch, warum er Luft. Und Athem ift fich zieht, der tann einft rubig von Dem Rod' entgegen febn jar bat gelebt.

# Gratiana.

Wenn ich ben Gohn noch einmal wieden fage," That' ich Bergicht auf jedes andre Ginc.

# Theodor.

Nur, Nota bene, nicht als Bettelmann, Daß man sich seiner auch noch schämen mußte. Ja, konnt' er so mit zwei, brei Pferden kommen, Und brächt' uns wohl ein Capitalchen mit, Daß wir nur eins der kleinsten Guter logten, Dann mar er mir erwunsicht, mein Batenfegen hin, dann nicht entftehn: boch neue Armuth: 3 m in's haus, mar' Clend über Clend. - 12:00 opft benn da? Gerein! Mur immer 'rein!

Fortunat tritt herein.

Theodor.

mas ! mein Allergnabigfter! In aller Belt mmen wir gur unverhofften Chre?

Fortunat.

hon lange wunscht' ich fennen Euch zu lernen, des Guten viel von Euch gehort, irne mir, daß ich nicht früher schon are Freundschaft und Vertraun gebeten.

Gratiana.

tht Euch, mein gnad'ger Graf; hol boch ben Geffel aus bet Rammer fur ben gnad'gen herrn.

Fortunat.

h will Euch keine Storung machen, Freunde, offe wohl, wir bleiben uns nicht fremd. venn ich wußte, daß Ihr mir verzieht, ich mich gern mit Euch jum stillen Mahl efen kleinen Lisch; sehr überdruffig h des Larms, der tobenden Gesellschaft, Blanzes dort am Hof, des leeren Prunks.

Theabor.

ein Gott - herr Graf, - ich weiß nicht, was ich rebe;

nir doch aus, Frau! Bul Bie ftehft bu ba?

Gratiana.

follt Ihr und nicht befchamen? Unfrer spotten?

Ihr feht bie Armuth, die fic nicht verfteden, Dicht laugnen lagt.

Fortunat.

Mein Spott-mar' arge Sande; Benn 3hr mich ehren wollt, vertrauet mir.

Theodor.

Recht so! Mach keine Umstand', Frau! Nicht quangent Der herr besichti's! ber herr mag benn auch essen Bas wir ihm bieten konnen; schmeckt's ihm nicht, Wird er nicht satt, ist's seine eigne Schuld! Hol Licht! set breist das kleine Stumpschen auf! Bring bann bie ird'nen Schusseln, wenig brinn, Den Bassertrug, das kleine Spitglas Bein, Das grobe Deckzeug voller Fleck' und Locher; Die Freudenthranen sturzen mir ins Auge, Das es in hieser Welt noch herren giebt, Die wegschn über jed alfanzig Wesen,
Den Evelmann trot dem zu sinden wissen,
Und sich mit ihm zum leeren Tische seten.

Gratiana.

Mun ift geschehn, was Ihr befohlen habt.

Theodor.

Ich glaube gar, bu flennst aus Jammerfinn. Ja Beiber bleiben Beiber, gnab'ger herr, Sie kann es nun und nimmermehr verschmerzen, Daß es bei uns hoch berging ebemals.

Rortunat. ..

Doch eh' ich mich ju Lische niebersete, Erlandt vorher die Bande mir zu waschen.

Theodor.

Und mir erlaubt bas Beden Euch ju halten.

Rimm, Frau, Die Gleffanne. Mun, fiehft bu wohl, Dag unser Siber noch ju Ehren tommt? Bie gut, daß mir bas alte Beug bebielten!

Gratiana.

hier trodnet Euch, herr Graf, an biefem Tuch.

Rortunat fällt nieber,

Und feiner fennt mich? Euren Fortunat? Rein Bater! Mutter! Gebt mir Euren Segen.

# Theodor.

Berr Gott! - Bas Teufel! - Ei, Berr Graf! ba fallt Die Ranne ibm mein Geel auf feinen Ropf -Der Schred - ift's mabr? feid Ihr mein alter Sohn?

#### Gratiana ....

Rein Traum mar's nur? Ach nein! ach nein! er ift's! ich fenn' ihn wieder! Ja er ift's! Dein Berg Bard umgemandt, fo wie er ju uns trat.

# Rortunat

Sa, liebste Eltern, theure Ofleger, nehmt, I nehmt mich an bas Berg nach langer Beit! Run bin ich wieder da, nun bleib' ich hier! iebt 3hr mich noch? Sabt 3hr mir auch vergeben?

# Theodor.

Beidi! Rommt, Leute, nehmt bas gange Baus, Ind fcmeift es mir binaus jur Stubenthur! Do mußt' es tommen? O mein lieber Sohn, ja bu fleigst wie ein Paradies berab, Do wie das himmelreich mit allen Thronen Ind Cherubim und Glang und Lichtverklarung! Das hatt' ich nicht in dir gesucht! Und nicht

Im Grafen dich! — Nimm Becken auf und Ranne, Die bleiben uns jum ew'gen Angedenken, Auf Rind und Rindeskind, dabei erzählt man Den Staunenden die Wundergeschicht. O Sohn! Oft phantasirt' ich mir in Abendstunden, Wie du einst reich und vornehm tratst herein, Doch so hat's nie mein frechster Traum gewagt.

#### Gratiana.

Las meine Liebe, meine heißen Thranen
Nun auch zu Worte kommen, — ach! mein Sohn —
Ich kann nicht sagen, was ich wollte, — nein —
Mir steigt das ganze herz zum hals hinauf —
Nicht bloß um meine Sehnsucht mir zu stillen,
Rehrst du zuruck, — auch namensoses Elend
Und Spott, und Bruck, und Gram von uns zu nehmen.

# Fortunat.

Bergebt mir nur, geliebte, liebe Eltern, Daß ich fo lang' in fremder Welt gezogert, Die Sunde fuhl' ich jest recht schwer im herzen.

# Theodor. : "

Satt'st früher kommen können, das ist maße; Allein was thut's? Nun fangt das Leben an, Borher war ich im ungebornen Stand! Bergieb mir nur von damals jenen Schlag Du liebes Kind, als du aus hohem Geiste Die Worte mir prophetisch vorgesagt,
Daß ich dir einst das Becken halten murbe: Sieh, du hast Wort gehalten, das ist brav, Und wie ein Mann ben Vorsas durchgeführt.

# Leopold tommt berein.

Fortunat.

t haft, mein Leopold, hieher bestellt ute all, wie ich bir aufgetragen?

Leopold.

nau wie 3hr es mir befohlen habt.

Fortunat.

r wurd'ge Mann, die theure Frau, mein Freund, neine lang entbehrten lieben Eltern.

Leopold.

aubt, daß ich Berehrung Guch bezeige.

Fortunat. : 1967

in Bater, hort ein wenig biefen Mann, b Euch fagen, was Ihr habt zu thun. Cheobor und Leopold fprechen leife beifelt.

Graf Rimian tritt herein.

Mimian!

in ebler Graf, fettsamer Beise führt ich hieher, um wieder Guch ju febn.

Fortunat.

bant' Euch herzlich fur bie freundliche igung zu meinem schönften Gluck, wollen wir vom Leibgebinge sprechen.

. .. . . Nimian.

n sagte mir sunfeich, ich murbe hier aufer meiner Guffer tennen ternen, iuß ich faßt permuthen, bab Ihr's feid.

#### .... Rortunat ....

Micht eigentlich, bald wird Euch alles ffar.

# Abrobor with von. . .

Derr Graf, ich weiß nicht, ob Ihr mich noch kenni, Sonst waren wir so ziemlich gute Freunde, Allein seitdem ist machtig viel geschehn, Und mit ber Zeit muß auch der Mensch sich wandeln.

# Mimian.

herr Theodox - ich mochte glauben, - fragen -

Durch fonderbar Gefchick ift mir gelungen, Daß ich ber Raufer Eurer Guter bin.

# Rimian.

Bie? 3hr? 3ch traume, ober 3hr.

# Theodox.

Mein, feiner,

Dier ift der Rauffontraft, hier Quittungen Bezahlter Summen von den Gläubigern, Und hier, mein alter Freund, empfangt von mir Mit meinem besten Bunsch das Eigenthum In Eure hand zurud, und wenn Ihr glaubt, Mir ein'gen Dank schnlbig dafür zu sein, So laßt uns wieder Freunde sein, wie sonst.

# Mimian.

Die Welt geht rund mit mir! ich bin befessen, Im Bahnsinn, stege wohl in Aibbeitige. Und traume biese Phantaften wie vor! Nein, hier find die Papiere, alles tichtig, Da sicht ber Alte, bert, ber junge Mann,
Ich schäme mich ber Thränen länger nicht —
Last Euch umarmen, alter Apepdor,
Berzeiht, daß ich so lang' als armer Sunder
Als hoffartiger Narr unchristlich war;
O wie beschämt Ihr mich durch solche Gröfinnth.
Frau Gratiana, liebe theure Frau,
Die mir so manches Mahl mit Lust bereitet,
Bergonnt mir wieder so wie sonst den Kuß;
Und mein Gemal, die Gräfin hoch Marssa,
Soll sich, sie soll vor Euch sich demuth'gen
Bis in den Stanb.

# Gratiana.

Micht das, mein lieber Freund, Sei alles doch vergeben und vergelfen.

# nimian.

Doch wie war Euch in Eurer Armuth moglich, Die großen Summen fur mich aufzutreiben?

# Theodor.

In meiner Armuth? Steht nicht hier mein Peru, Dein Ophir, mein Golfonda teiblich ba? Dein Fortunat, mein Goha, durch den wir nun, So wie ich hore, auch verschwägert werden?

# Mimian.

So setd Ihr Fortunat, mein theurer Sohn?

# Fortunat.

Micht anders, glutflich, daß in meine hand Der himmel es gelegt, Euch fo zu bienen,

Wofur Ihr nich beseiligt; Euer Sohn, Mein alter Freund; wird seines Bannes los, In Eure Arme kehren, wurd'ger Erbe Der vaterlichen Gater.

Balerio, Felir und Diener tommen.

Balerio.

Has mir ift aufgetragen: laß herein Die Leute kommen, Sohn, mit Schmuck, mit Kleidern/ Mit Goldstoff, Perlen und Juwelen all! herr Graf, wie Ihr befohlen, ist geschehn.

# Fortunat.

Mein theurer Bater, herzgeliebte Mutter,
Ich feire heut mein schönstes Lebensfest,
Daß ich Euch wiederfand, daß mir als Braut
Die Tochter dieses edlen Grasen wird;
Hier bringen meine Diener Schmust und Kleider,
Folgt ihnen dort ins Zimmer, legt sie an,
Um wurdig vor dem Konig zu erscheinen,
Der auch auf heute unser Gast wird sein.

# Theodor.

Roch einen Ruf, bu bift ein Raifer, bu! er und Gratiana gehn mit den Dienern in bas Rebengimmen

# Balerio.

Der gnab'ge Theodor, Dero herr Bater?

# Fortunat.

Ja, alter Mann. Dun, Felix, after Freund, Bie fiehft du fo verguckt? Rennst bu mich nicht?

#### Belir.

36 wag' es nicht, ich weiß nicht, was ich bente.

#### Rortungt.

Als wir zu London schieden, dacht' ich nicht, daß wir uns so einst wieder seben wurden.

#### Relix.

Und ich noch wen'ger, bas fann ich beschworen. Bie gnabig, bag 3hr meiner noch gebenkt.

Mufit, die Thuren nach der Strafe offnen fic, auf der Strafe fcheint ein großer gug mit vielen Fadeln, der fich nach dem Paufe wegt, Die Braut wird von dem Könige und der Königin führt, viele geschmudte herrn und Damen folgen; in demfelben ugenblide treten Theodor und Gratiana fehr reich gekleidet leder aus dem Rebengimmer.

# Fortungt.

Des Königs und der Kon'gin Majestät Jehn uns mit meiner theuern Braut entgegen, aft uns nicht faumen, Bater, Mutter, Graf.

# Theodor.

Entgegen! Schnell! — Balerio, seht, ja feht, Rein guter Mann, bas kommt babei heraus, Benn man so wie mein Sohn auf Reisen geht.

Sie begeben fich hinaus. Man fieht in ber Ferne ben Ronig Fornat umarmen; Diefer ftellt feine Eltern vor, welche niederknien ollen, ber Ronig umarmt fie ebenfalls; Fortunat ichließt fich ber braut und den Eltern an, unter einem lauten frohlichen Marfche rilagt der Jug'die Babne.

# Balerio.

Richt immer ift's der Fall, wenn ich dran denke, In welchem Zustand du, mein Felix, mir Als armer Sunder her von London kamst. Komm nun hinuber in des Grafen Pallast, Wir sollen mit die Einrichtung beforgen. Der hat's getroffen, ganz als sagte man: So mocht' ich's haben! und so hat er's nun.

ortunat. Zweiter Theil:

Ein Mabroen in funf Aufzügen.

1816.

# ErsterAft.

# Erfte Scene

Bimmer.

# Ampedo, Daniel

#### Daniel.

Run, mein junger herr, warum benn fo traurig, aller Ruth fort, so in die Binkel weggekrochen und geheult, wie ein altes Beib?

# Ampedo.

Du weißt es ja selbst, mein guter Daniel, das mein Bater frank ist und mit jedem Tage schwächer wird, so daß die Aerzte nicht mehr viele hoffnung haben.

# Daniel.

Ja, das ist wahr; es scheint wohl, daß der gute alte Herr Fortunat bald sein lettes Brod wird gekaut haben, er sieht miserabel aus und läst die Flügel recht hängen: weil er aber wie ein Hänstling in der Mause, wie ein Huhn ist, das den Pips und alle Federn aufs Klrobelt hat, mußt Ihr denn darum aussehn, wie eine gebadete Maus? Alte Leute mussen steben, junge mussen leben, das ist nun einmal seit uralten Zeiten der Lauf der Welt. Trinkt ein Glas Wein, seid wohlges muth, er läst Euch ein tuchtiges Vermögen zuruck, der Ute Goldsink, Euer Leben muß noch erst angehn.

# Ampebo.

Las mich traurig fein, guter Mensch, es thut mir besser.

Daniel.

Benn's Euch tommoder ift, in Gottes Namen, heult und greint, bis Euch die Augen aus bem Kopfe fallen, mir tann's recht fein, mich toftet's nichts.

Andalofia tommt mit Dienern.

Anbalofia fingt.

Beinkliebden rieft ich tuft bich nicht, Du haft noch teinen Bart! Der Jungling fprach: mein Schat, mein Licht, Das ift fo meine Urt, Die Jugend ift so tieb, Das Alter ift ein Dieb, Bacht erft Vernunft und Bart so bicht, Rag ich bich nicht, mag ich bich nicht.

Da, Caspar, trag ben Falten fort, das Bich hat fich heut clend aufgeführt, er ift gar nicht mehr, was er war, und wird mit jedem Tage schlechter, das gut genug, ihn der Rage zuch Fressen vorzuwerfen.

Dienet at.

# Daniel.

Da seht nur ben Junker, ber ift von ganz anderem Faben gedreht, wie Ihr, der weinste, feinste Flachs, so rund und drall, und Ihr seid nur aus Werg, aus dem Abgang gesponnen. — Ist's aber Recht, junger herr Andalossa, so zu schreien und zu fingen, nichts als Falsten und Pferde im Kopfe zu haben, wenn der alse herr Bater so krank und schwach ist, und bald das ganze Lebenslicht ausniesen wird? Das denkt doch auch an gar nichts, als so weit ihm gerade die Nase steht, aus

ber-Sand in den Mund, aus dem Becher in's Bett, aus dem Bett auf die Jagd! Sapperlot! es giebt doch auch Lugend und Vernunft, Moral und Religion in der Belt! Beißt da doch auch ein Bischen hinein, Wilbfang, vielleicht kommit Euch der Appetit dazu im Effen.

#### Andalofia.

Bas so ein alter, abgewitterter, verschimmelter Domestit fich herausnimmt, wenn er so ein breißig Jahr im hause gettebt hat! Bist bin, verborrtes Schafefell, mein hofmeister, mein Ontel, meine Gouvernante, mein Bormund, bag bir so schäbige Redensarten aus dem Runde ftauben durfen?

#### Daniel

Sacht ! facht! ich bachte, ich ware ein murbiger alter Pann.

#### Undalosia

Ein altes Trommelfell, das nicht, eher moralischen follte, bis man mit den Trommelstecken über bich kame.

#### Daniel.

Schon gut, ich habe mich wohl mehr in der Bett umgefehn, als so ein Bilbfang sich traumen last. — Da bringen sie den alten Berrn, seht nur, wie cadus er ift, und last Euch ruhren.

Fortunat am Stabe, von zwei Dienern geführt.

# gortunat.

Sest mich in diefen Seffel, — facht, — mm geht, Stellt noch das Rafichen hier erfe neben mich, — Run alle fort; — ba felb Ihr, liebe Gohne,

Ich wollt' Euch rufen laffen: — schließt bie Thuren!
Diener ab.

Geh nun auch, Daniel, mit den andern fort.

#### Daniel

Bird wohl nicht nochig fein. Ihr braucht ja Salfe, Umstände macht nur nicht mit unser einem.

#### Fortunat.

Ich fage bu follft gehn, ich habe viel PRit meinen lieben Sohnen abzusprechen.

#### Daniel.

Strengt Euch nicht ohne Noth die Lungen an, Was nutt bas viele Reden? Ihr wart nie Ein Freund davon, der Ruhm bleib' Euch zum Lode.

# Undalofia wirft ibn binaus.

Im Schlimmen fort, willft nicht im Guten gehn! — Der alte Menfc wird toll; verschloffen ift Die That, mein theurer Bater.

# Fortunat.

Liebe Sohne,

3ch fuble, wie die lette Stunde naht.

# 2m pedo.

Ihr feid noch wohl, nein, nein, verlaßt uns nicht.

# Fortunat.

Das Leben ward uns nur gelichn jum Sterben, Wir gehn durch diese Welt zur hohern ein. Es bleibt mir keine Beit, geliebte Kinder, Euch zu ermahnen, Lebren Euch zu geben, Das that ich viel und oft in baffepn Lagen, jch hoffe wohl, nicht alles sei verloren; luch sindet Ihr in meinem Schreibezimmer Berzeichnet meinen Lebenslauf, die Reisen, Rit vielerlei Vermahnung, vor Gefahr, Bor schlechten Menschen Such zu huten, Regeln der Klugheit, die ich bieter lernen mußte. est diese Schriften mit Verstand und merkt Bas keiner mir in harter Jugend sagte. Ich seh' in Such den Spiegel meines Lebens, lud sonderbar scheint mein Gemuth, so Schwächen, Bie Lugend, unter Euch vertheilt. Vernehmt den letzten Rath denn, den ich Such geben kann.

# Ampebo.

hoffe nicht zu ftraucheln, lieber Bater, einfam filles Leben tennt nicht Roth.

# Fortunat.

hat das fromme stille Wesen gang deiner sel'gen Mutter sich vererbt,

1 Erstgeborner du, doch seh' ich auch dir die Blodheit und den schwachen Sinn,

Der mancherlei Gefahr mich bloß gestellt;

Du wirst dich schwerlich wagen, weder Meer

Roch fernes Land, noch Neugier, Trieb zu reisen,

Roch slebermuth wird dich mit Noth bedrängen,

Du lebst am liebsten heut wie morgen fort,

Du tennst nicht Langeweik und nicht Entzücken,

Doch, naht Gesahr, wo dann die Hatse suchen?

Der alte Leopold ist längst gestorben;

Der König liebt und setzeundet, darauf trap, ich.

#### Ampedo.

Wenn ich nur keinem in ben Weg was lege, So wird auch keiner mich jum Stofpern bringen.

# Fortunat.

Der himmel fug' es fo. Du, Andalosia, Der jungere, bift fast mein Cbenbild, Dieselbe Luft, Die mich als Jungling trieb, In Pferben, Falten, Sunden, Spiel und Jagd, Oft haft du mir von Reifen icon gesprochen, Dein heft'ger Ginn treibt bich ins Beltgewühl, Du bift im Stechen, im Turnier fast immer Der erfte; Reiten, Springen, Sang, Die Bier Des jungen Stelmanns ift beine Freude: Allein in beinem Ginn ift Uebermuth Und Bildheit, bie mir immer fremd geblieben; Du haft Berftand, ja Scharffinn, boch ich fab. Wie du ihn oft nur dazu brauchen mußteft. Dich loszuwideln aus Berbruglichfeit, Die unbefonnen Thun bir gugegogen, Drum hute bich, bag nicht bein Lebenslauf Mur ein Berftricen und Entstricen fei.

# Andalofia.

Ich werbe immer nur der Chre folgen, Sie steht als Rath mir bei in Rampf und Roth.

# gortungt.

Bewahrt Euch king vor Eurem Oheim hier, Dem schlimmen Mimian von Limafin, Ich logt' ihn von Berbannung, Armuth, Schulde, Und glaubte mich in Lieb' ihm zu verbinden; Doch giebt es herzen, die ser Bankbarteit Micht fabig find in thierischer Berftarrung, Und ichugt' Ench, auch ber Ronig, reigt ibn nicht; Doch tommt es, bag 3hr je ben Wibermart'gen, Daß 36r fonft jemand, wer es fei, beleibigt, Bahnt nicht, daß er der Rrantung je vergeffe, Entfernt Euch ibm, giebt ibn nicht ju Guch an, Am beften land und muftes Dleer bagwifchen; Denn bas hab' ich im Leben oft gefebn : Zeichtfinniges Bertraun dem Feinde leibn 3ft folimmer, als mit gift'gen Rattern fpielen.

### Anbalofia.

Dan foll fich vor Beleidigungen huten, Rann man es nicht, ben Gegner fo bestrafen, Dag er uns felbit gern aus bem Bege geht.

# Rortunat.

3d laff End, Sohn', ein fcones Gut im Lande, Diefen Pallaft mit feinen pracht'gen Barten, 3hr findet vieles Gold in meinem Bimmer In jenen festvermabrten Gifentruben, Allein bas Rofflichfte, bas Geltenfte, Mehr werth als Schlog und Land, als bicfe Infel, Das findet 3hr in diesem Raftchen bier: Die Tobesftunde amingt mich, bas Geheimnig, Das lang verheelte, ju entbeden. Deffnet Das Schloß und boret aufmerkfam mir gu.

# Andalofia.

Bon bunflem Leper nur ein fleiner Gactel, Ein grauer aler Ses von Schlechtem Bilg? Dies die Jumelon? Scherze Ihr nicht, mein Nater? III. Manh.

### Bortunat.

Bu ernft ift dieft Stund'! In Todesnoth, Berfchmachtet schier, arm, ausgestoßen, etend, Berzweifelnd schon an jeder Hulf' und Nettung, Erschien mir wunderbar als wie im Traum Ein lenchtend Bild, ein glanzend hohes Beib, Die Göttin war es felbst, Fortuna war's; Sie stellte mir die Wahl, ich wählte Neichthum, Und diesen Säckel reichte mir die Hand, Den unerschöpflichen, doch findet Ihr Des weitern dies erzählt in meinem Buche.

Andalofia.

If's moglich?

Ampedo.

Ei, das flingt wie Zauberei.

### Sortunat.

Mit diesem Bundersäckel war ich gludlich Und reiste weit umber durch alle Lande, Der Lust genug zu ihnn, die um mich trieb: Doch kam ich oft in tödtliche Gefahr, Bis mir gelang, nachdem ich schon vermählt, Nachdem Ihr beide mir schon wart geschenkt, Das zweite Bunderkleinod aufzusinden. Es führte mich mein Weg einst nach Aegypten, Des Landes Sultan war mein alter Freund, Dem ich manch reiches Kleinod schon geschenkt, Mit seinen Briefen ging ich dann nach Sprien, Und Palästina, Persien, bis zum Ganges; Im traulichen Gespräch zeigt er mir froh, Was er an Schäpen, Kleinoben, Juneten,

Und Silbers Ralle, Goldes Glan; befaß, Benng die Angen: Sterblicher ju blenden; - .. . 36 pries fein Glud, ba führt er mich, gefdmeichelt, in fein verriegelt einfam Schlafgemach, Bieht biefen Rilg, unfcheinbar, alt, wertragen, lus feinem Bufen; fpricht; mein großter Schas Ift biefer Sut, benn bedt er meinen Ropfe .... Ind nenn' ich nur ben Ort, fei's nab, fei's fern, Bo bin ich mit Gebankenschnelle bort: 36 ftaunt' ibn an , er lacht', als glaubt' ich nicht, Da tam es wie ein Blis in meinen Ginn, Bielleicht, fo sprach ich, ift er schwer, gewichtig, Ind bruckt bas hirn mit feiner Bunderfraft; Der Thor darauf: nicht schwerer als jedweder Bemeine But! und fest' ihn felbft mir auf; Ich muniche mich fogleich ju meinem Schiff, Der Anker wird gelichtet, wie hieber, Da prob' ich gleich bas mahrchenhafte Bunber Ind richtig, wie er fagte, ohne Quaal Ind Roften, unermudet, bin ich bald in Indien, bann in Gronland, Spanien, in muften Infeln, mas mein Ropf nur finnt, Pun gab es feine Rraft mich feftanhalten, ich lachte fealicher Gefahr: ber arme Thor bot mir Millionen fur ben Bunberbut. ich foling fie aus, er barmte fich im Born, daß er nach ein'ger Beit gestorben ift.

Ampebo.

der arme Mann!

Andalosia.

Barum auch fcwieg er nicht?

Aortuda .

3ch bin erschöpft. Dur noch beichwobe ich Euch, Sagt teinem Sterblichen von biefen Bundern, Micht Euren Fran'n, wenn Ihr einft feit vermablt, Bie Gure Mutter nichts bavon erfahren, Much feinem Rreund, es giebt fo treuen feinen, Der nicht barnach mit allen Rraften ftellte; Und zweitens, wennt die Wundergaben nie, Dach festbestimmten Beiten wechselt um, So fant Euch feineswege Gefahr bebraun, Ein halbes Jahr befist fie Ampedo, Dann Andaloffa : verfprecht mir bics.

Ampedo.

1. 15.4

1. 16 F

Bewiß, mein Bater, benn es ift vernunfti

Andalofia.

Bie Ihr es wollt, Ihr seid der weisere.

### Fortanat.

Bermahrt fie feft, feit ichweigfam. Bebt mich anf,"" 35" n.? Gubrt mich bort bin ju meiner Lagerstatt, er 36. Ruft meine Diener nochmals zu mir ber, Den Priefter auch, ich fuhle jest die Band Des falten Tobes; und mein Geift enteilt Den truben Wolfen Diefer Beitlichkeit. gebn'ab.

### 3 wette Grene.

Garten.

#### Daniel allein.

#### Daniel.

Dietrich! Komm hieher! Da fist der Junge und rift die halbreifen Feigen hineln, und benkt an nichts biberes. — Fall nicht, klettre behutsam herunter! — Der Jünge hat mehr Seel was vom Affen! Die Ges Gicklichkeit, Behendigkett, und frist das Obst so fander finclni, daß nicht keine Spir davon gewahr wird; kann uf Reisen was ans ihm werden, went er so fortfährti

Dietrich fpringt bernnter.

Da war' ich!

### Daniel

Und hat noch beide Backen vollgestapft, haß sie ihm lagen mochten. Friß, fau' erst hinunter, junges Blut, unn wollen wir ein gescheibtes Bort mit einander rechen.

Dietrich.

Run fprecht, Bater, ich bin schon fertig, aber sauer gescheibt, benn lange kann ich nicht versaumen, auf en Baum ba bruben scheint gerade die Sonne so recht eiß, die find in funf Minuten auf ber mahren Dobe om besten Geschmad.

#### Daniel.

Ach bachtes bu hatteft nun bie: Rinderschuh vortiere mund michtigere Sachen' im Ropf.

### Dictric.

Ich bore ja; find, meine Ohren stwa nicht groß gemig?

#### Daniel.

Der alte herr ift tobt, ber junge Bilbfang Indalofia bentt auf Reifen zu gehn und will bich mitnehmen.

### Dietrich.

Gut, ich bin babei, wenn er mich mitnimmt.

#### Daniel.

Aber es ist nicht genug, daß du als ein Esel auf einem Pferde hinter ihm reitest, du sollst auch vernäuftig, menschlich sein, mein Sohn, und nicht wie ein Wieh, verstehft du, das mit den Hornern vorwärts sich immer weiter in die sette Wiese hinein frist, ohne rechts und links von den moralischen und allegorischen Ruhblumen, Stiesmutterchen, Bergismeinnicht, Je law ger je lieber Notiz zu nehmen.

### Dietrich.

Michtig, bas ift so die gewöhnliche Art, wie's Bich bergleichen hinein frift, dumm, flumm, ohne alle Reflexion und Applitation.

### Daniel.

Mein Einziger, ich habe gesucht burch die Welt ju tommen, habe nuch etwas vor mich gebracht, und bente to noch weiter zu bringen, besonders wenn ich mit den Sinfaltspinsel, dem Ampedo, allein hier zurückbleibe; barauf sieh auch immer unterwegs, denn wenn der Junge dem Alten nur etwas nachschlacht, so fallen immer viele goldne Brosamen neben bei: drum gieb auch nicht zw wiel für dich seibst aus, sei nicht, wie so manche Großthuer, die sich in der Frende bei nems

Bekannten wollen sehen saffen, ober gar andre Dioner inschmen, so daß fie das Geld mit Fäusten wegschmeißen; leiner dankt's ihnen, sondern sie werden nur ausgelacht: indest du aber einmal Gelegenheit, zu einem Traktement bei anderen zu kommen, da Sohn, friß dich recht voll und dick, schone bich nicht, denn dann hat der Mensch den meisten Segen davon.

### Dietric.

Das follt 3hr mir nicht zweimal fagen, Bater, ich will Ench gewiß in der Fremde Ehre machen; man foll von dem jungen Chprier zu reden haben.

#### Daniel.

Solltest du aus dem Dienste fommen, so richte es io ein, daß du dem herrn auffagst, aber ich hoffe, du lommst wieder mit ihm zuruck.

### Dietrid.

La, la, nachbem mir ber Berr gefällt.

#### Daniel

Bill es bein Schieffal ober Unglud, daß fie bich vielleicht irgendwo jum Soldaten wegnehmen, und du narschieft nun gegen den Feind, o lieber Dietrich, dann a auf dem Marich die Augen allenthalben gehabt, merke dir jeden Weg und Steg, du glaubst nicht, mit welcher Bicherheit man nachher bavon laufen kann, wenn man ich die Wälder, die Bergpässe und hohlwege recht ins Bedachtniß geprägt hat.

### Dietrich.

Die Bruden aber auch, ober wo das Baffer nicht ief ift.

#### Danfel. a i fiel ar a

Sewiß, mein Sohn, wo bu aber add sein maill so halte nur an der einen goldenen Buiptregel fest: fit nicht zu dienstfertig! Ein solcher williger, mis Jedik Ruf und Pfiff aller Rarren herbei springender Schlingel wird ein Packesel für die ganze Belt. Und habit Dant? Nein, für seine verstuchte Schulbigkeit wirdlich ihm angerechnet. Stellt er sich aber recht dumm, kriecht recht langsam, bort nicht, sieht nicht, schnauzt jeden an, dem er es bieten darf, so haben sie gar nicht die Dreistigkeit, was von ihm zu fordern, und thut er dann einmal etwas ungeheißen, ei so geht ein wahrer Sownenschein in allen Gesichtern auf.

### Pietrid. ann ut fin

Recht, es giebt so Narren, die herum springen, als wenn sie sich zerreißen wollten, sie fahren mit ben Ellenbogen an Tische und Wande, und schlurren Schuh und Stiefeln ab, paß es zum Erharmen ift; das sind so die wahren Buffelochsen um Gotteswillen, die Fleder, und Borstwische, Ofengabel und Bratenwender, Besen und Nahnabeln, Schlösser und Tischer und alles zu gleich sind, und ant Abeite nichts als mube Beine haben, Beulen zum Dant, das Essen verstumm, und noch dazu heben ihnen die andern nie etwas auf.

# Dantel. ...

Ich sche, du bist nicht ohne Einsichten und wirkt bich also nicht unter die Füße treten lassen, Solltest du im Auslande dich verlieben, oder verheirathen — (ja, mein Sohn, da hilft nun gegen das Schicksalter nichts) — so wiest du ein Hahrrei, es ist ein alter Kamilienschaden — stell' dich mal ein wenig in die

Bonne i fo au dasi Ballite etwas bober in fa, Cobn, bu haft fo ben mahren Musbruck, alle die Lineamente datu, es kann dir faft nicht entgehn. Darum beirathe nicht, ober fei über Borurtheile meg.

Dietric.

Es ift im Grunde ein alter Aberglande, Bater, wie nie ben heren und bem Blodeberge: habe 3hr fchen inen mit Bornern faufen febn?

### Daniel

In der neuen Beit, Cohn, wo alles fo weich und zemuthlich ift, machsen sie vielleicht nach innen. - Rein Begen begleitet bich. Da tommen unfre herren, und, vie es scheint, im Streit.

Ampedo und Andalofia treten auf.

eme bi alla Mnbalofia.

Dietrich, mach bich bereit, fogleich gu reifen.

Ampedo.

Er fann und wird nicht reifen, bleib!

Geb, fag' ich!

Bleib, sag' ich!

Dietrid.

Bleiben? Behn? Beibes jugleich ift nicht moglic. Andalofia.

Ich werbe meinem Bedienten doch befehlen durfen?

ne de e e e e e e e e A Ampedo.

Aber, lieber Bender, es ift nicht recht, das du fo

finell nath unfere Batere Lotte Ma feine anebrückischen Berordnungen umflofen willft.

Anbalofia.

Alles, was in der Welt verordnet wird, kann nur gehalten werden, insofern es mit der Vernunft besteht, bas ift bel allen Sachen die stillschweigende Bedingung; ba fich aber das bei unsers Vaters Testament gar nicht erweißlich machen läßt, so ist es auch billig, daß mit nicht zu viele Rucksicht darauf nehmen.

Ampedo.

Bas ift benn vernanftig?

Undalofia.

Alles, mas uns bequem ift.

2m pebo.

Dietrich und Daniel, geht auf jeden Fall fort, bie wir Euch rufen.

Andalosia.

Macht Euch fort!

Daniel.

Immer fo ungeftam und herrifc!

fe gebn.

2m pebo.

Ich bin ber altere, und werbe die Afche und bie Gebote meines Baters mehr ehren, ich bin im Befit ber Wunderkleinode fur biefes halbe Jahr, und will nicht, daß fie getheilt werben.

Undalofia.

Lieber Bruder, Eigensinn if teine Liebe, und harb nadigteit teine Bernunft. Deise mit.

### . Impeds.

. Das will ich aber nicht; ich bin nur frob, wenn ich ju hause bleiben tann.

### Andalofia.

Go laß mich alfo reisen und gieb mir ben Sadel.

### Ampedo.

Wenn ich mich noch jur Theilung entschließen tonnte, fo mußte ich doch den Sacel behalten.

#### Andalofia.

Liebster, wenn bu mich je getiebt haft, wenn bu ein braberliches Gefühl in dir trägft, so laß mir diesen und nimm den hut, du kannst dich mit ihm auf aller hand Art erlustigen.

### Ampedo.

Bas foll ich mit dem alten verwitterten Rils? 3ch habe wohl gelesen, wie oft unser Bater in unterirdischen Lochern, ober in Gefangniffen in taufend Aengsten gefelsen hat, ich mag bergleichen nicht. Und wohin soll ich mich munichen? 3ch finde es doch nirgend beffer als Fremde Lander mag ich nicht febn, bier bin ich bier. befannt, alles Unbefannte macht mir Angft: ich tonnte auch die Art, bas Wort, die Runft vergeffen, mich aus runt in wunschen, und so saß' ich ba braugen, wo ber Dfeffer macht, und teiner mußte, wo ich geblieben mare. Rann bem alten But nicht einmal bie Rraft verloren gehn? Sich nur felbft, wie er icon abgegriffen ift. Soll ber Menich auf Rilg feine gange Bohlfahrt banen? 3ch glaube immer, unfer Bater bat auf feinen taufend Reifen bem Banfchut feinen beften Mervemaft icon abateat vft.

#### Andaloffa.

Sci tein Shor, lieber Ampedo -

### 2mpebe.

Quale mich nur nicht mehr, ba haft du ben Sackt. Das war von Kindheit auf deine Art, alles durchzufegen. Aber mir ahndet, daß es uns beide gereuen wirb.

### Undalofia.

Las bich, mein gartlichfter Freund, für beine Billfährigkeit umarmen. Ich habe fcon fo viel für bich gemungt, daß mir bie Finger nich weh thun, bu haft an Gelb; für vielt Jahre ben größten Ueberfluß.

### Ampebo.

Der Sackel hat's gefühlt, baß wir ihn beschäftigt haben, schau, er sieht ganz mager, blag und schwindssuchtig aus, und selbst Gemsenleder, wovon er gemacht zu sein scheint, muß es empfinden, wenn man ihm so oft aufs Bell greift; ber mag auch vielleicht in eine Mervenschwäche verfinken, daß er nachher nur noch Rupferdreier in seinen Eingeweiden hervorbringen kann.

### Undalofia.

Sei unbeforgt, mein Bruder, und lebe mohl.

### Ampedo.

Spatsatt werbe ich leben, weil ich in taufend Aengsten ftebe. — Da kommt der langweifige Dann, unfer Obeim; Graf Limofin.

### Graf Limofin tommt,

### in a rock to a little of interpretation

Inge; weiß ich boch noch, was es meinem Bergen soffete.

als mein Batte, ber Graf Rimlau, and mafter Butlief; Marfifa, ftarben zu biefe Schläge find für unfer empfinbenbes herz bie fcwerften.

### 2mpedo weint.

Ja, lieber Oheim; ach! Ihr feid so gut, und unser Batet war so gut, und wir -

### Limofin.

Ihr seid ebenfalls gut, traute herzen. Sat mich ber seelige, liebe, freigebige Mann, dem ich schon mein Lebelang so viel zu donken hatte, nicht auch in seinem Testament so reichlich bedacht, daß ich es gat nicht annehmen durfte und konnte, wenn es nicht gerade von ihm, dem Einzigen herrührte, und doch mache ich mit noch ein gewisses Gewissen daraus, meinen jugendlichen frohen Andalosia, und meinen zärtlichen und gesetzen Ampedo so zu beraußen.

### "Andalofia.

Nein, Oheim, genießt es nur froh und wohlgemuth, wir gonnen es Such von Hergen.

### Limofin.

Renn' ich nicht Eure Liebe? Barte Pflanzen bestelften Stamme !

### Anhalosia.,

Ich wollte eben ju Euch tommen., um Abschied non. Buch ju nehmen, benn ich bente für einige Jahr nuf Reisen zu gehn.

### Limofin.

Bemuhe bich micht, Deffer wie schon, bas ich hier vorbei tam, indem ich auf's Schlas im Majestät dest Rongs will. ... Almarint mich, theure Kinder, meine

Michang ift gu groß; der Segen bes himmels begiebte Euch allerwege, befonders bich auf beinen Beifen, geliebtefter, theuerster, ebeister, schönfter Andalosia.

fåßt ibn, geht ab.

### Andalofia.

Der Schelm ! 3ch weiß, daß er mir beim Umarmen lieber ben hals umbrehte, wenn er nur durfte.

Ampebo.

Er ift fo abel nicht, Bruber.

#### Andalofia.

Lebe gludlich, guter Ampedo, wir febn uns vielleicht bald wieder; Diener, Pferde, alles ift zu meinem Zuge bereit. gebn ab.

# Pritte Scene.

### Lord Berbert. Laby Berbert.

### Berbert.

Bergeblich bleibt nur alles was wir kampfen, Der theure König ist verwandelt ganz Seit dieser unglückelige Abept! Dier unser London nur betrat, Gehör Und blind Bertraun des gnad'gen herrn gewann, Sind wir wie überstüssig: Reymund, heißt's, Soll kommen! was wird Reymund dazu sagen? Hat keiner Reymund heute noch gesehn? Reymund hat mir ein neues Buch versprochen; wiendle allen Ganftlinge am hei d unbeachtet wie verjährte Moben.

### 2. Berbert.

h ift ja unser Sohn nun Rammerherr, Plat foll iftt, hoff ich, ju bobern bebeni

### Berbert.

wollen sehn, es läßt sich nicht erzwingen; ift ein andrer Gram, und zwar der größte, i unser Sohn jedes Talents entbehrt, wird sein Gluck am hofe niemals machen, sehn wir unser Alter nur mit Sorgen, gegenwärtigen, Sorgen für die Zukunft, Thor des Todes, ach! so schwer belastet.

### & Berbert.

is Magft bu um ben Sohn, geliebter Mann. ift fo'ubel nicht, er fleht bir abnlich.

### Berbert.

will nicht eitel meine Jugend loben,
h warlich er gleicht weber mir noch dir,
t hielt mich hier am hof fur wohlgebaut,
selber lobtest weine Zier und Annuth,
Fremden priesen mich (in jener Zeit,
es noch schwierig war an Hofen glanzen)
Blume aller Zucht, des Geistes, Biges:
warst in London hier die schonste Frau,
segnete mein gluckliches Gestirn,
durch den sonderbaren Fall mit jenen Steinen
deines Mannes Lod dich mir verband;
, fast als wollten uns die himmel strafen
bicht um Eitelkeit, erzeugen wir

2. Berberth & v and no die

Rur bas Geficht, fonft ift er gut gemachfen, Dat auch Berftand, mar nur ber Gehler nicht Un feiner Bung', ber ihn am Reben hindert.

Berbert.

Ein trauriges Gefühl, fich fagen muffen, Daß man ein ungeftaltes robes Befen Ins Daseimerief; und hatt' ich die Berblendung Der meisten Bater nur, so war ich gludlich.

Q. Berbert.

Da fommt er, lag bich gegen ibn nichts merten.

Ebeobor tommt.

Berbert.

Barft du bei Bofe, Sohn?

32 12 10 Beech

Theodor.

Dun freilich mar' ich.

Ich habe Seine Majestat gesprochen,
Er war sehr gnabig, ber Monach, bis endlich ;
Der Goldmacher, ber frembe Bunderbottor, . . . .
Der Burfthank zu ihm trat ins Kabinet.

Berbert.

Bas ift bas fur 'ne Art fich auszudrucken, Und fannft nicht laffen das verdammte Stottern?

Theodor.

Ihr nennt es St - ottern? Beig nicht, wie etiftift;

veiß nur, daß der Hals mir so gewachsen, emmt sich's, schnurrt und gurgelt wohl ein Bischen. wer nicht scharf aufpaßt, hort's gar nicht, Bater, enke: Sprechen, ei! ist immer Sprechen, Millionen doch kaum einer, seht, 3 Maul Catonische Sentenzen immer iefe Abstraktionen liefern thate; Rehl gemahlen wird da kommt auch Kleie.

### 2. Berbert.

nge wohl noch mit, wenn du nur ließest Faltenziehen, Dies Gesichterschneiben.

### Theodor.

usdruck, gnadige Mama, nichts weiter, t mit wen'gen Druckern was ich meine; ft nicht mein Geschmack, wie viele Menschen, rechen, deuten, fuhlen und entzückt sind, ührt sich auch kein Faltchen im Gesicht; ft die Grazie eines Haubenstocks.

### Berbert.

eig! Ausbruck! Dummes Zeug, es durfte wohl ir Auspressung sich betiteln konnen. t nicht die Meerkag' von inwarts heraus ollt' er Plag durch eigne haut sich machen?

### 2. Berbert.

er Mann.

### Theodor.

Last reden, gnad'ge Frau, der Papa ist noch aus alter Zeit, jalt wohl damals, das ist jest vorbei, ind jest Gott Lob ungenirt und bester.

Band.

### 2. Berbert.

Bie geht es benn mit beiner Freiwerbung Bei Lady Dorothća?

### Theodor.

Ganz paffabel,

Sagt fie nicht Ja, fagt fie boch auch nicht Mein. Wer Festungen, Frau Mutter, will bloffiren, Der muß hauptsächlich nicht Gebuld verlieren: Ich bin jezt dran, die Dame auszuhungern, Rein fluges Wort sprech' ich mit ihr seit Wochen, So ohne Zufuhr muß sie sich ergeben.

### Berbert. .

Wenn fie durch bich nur den Berftand empfangt.

### Theodor.

Bas Neu's ift in der Stadt hier vorgefallen, Aus Eppern, oder Ercta, weiß Gott wo, ('Ne Art Erctin ist dieser saubre Butsche) Ift da ein fremder Graf, ein Hasclant, Ein, Schnurrenmacher angetommen; hengste, Arab'scher Zucht, Geschmeibe, prächt'ge Kleider, Biel bunte blanke Diener, frembe Phrasen, Und Gold, das er so mir nichts dir nichts wegwirft, Bringt mit sich der geschniegelte Dummerjahn.

### Berbert.

Anstandig fprich! mir wird gang ubel, bor' ich Dergleichen grob gemeine Rebensarten.

### & Berbert.

Las ihn doch reben, benn fonft fehle ibin ja-Die Uebung, fich geschiefter ansgebrucken.

### Theodor.

Lage's nur, genit' mich doch nicht, gnad'ge Mutter; Alter macht munberlich, ist mabres Wort. Wellt Ihr nicht glauben, wie ich ihn beschrieben Deit hafenfuß, tretet jum Erfer bort In jene Stub'; er tummelt auf bem Markt Die hengste eben, die von vornt und hinten Ihr Wichern horen lassen, wie sie springen. Rommt, gnad'ge Frau, 's ift sthon der Muhe werth.

### Vierte Stene.

Vallaft:

### Ronig. Renmund.

### Renmund.

Renmund. Gin stiller Sinn, ein frommes Gemuth, das sind die Gaben, die jenem griffen Werke unentbehrelich sind. Glandt mir, das Andacht, Fasten und Gebet, hauptschich aber Mangel an Begierde das Meiste thun mussen; denn so lange wir irdisch sind, gehorchen uns die Geister der Erde nicht, noch weniger aber steigen andre aus den seinen Gementen der Luft und des Feuers, um unsre Besehle zu vernehmen und auszurichten, darum muß der Mensch vorerft frei sein, um andern Geistern die Dankbarkeit auslegen zu konnen.

### Rdnig.

Alles recht gut und schoff, Renmund, und ich gebewir auch Dube, alles so auszurichten, wie Ihr es mir fagt, ich effe, ich trinte weniger, ich ziehe mir vom Schlafe ab, ich hute mich vor Born und jedem unge ziemenden Wort, ich fammle meine Gedanken und bente mehr als sonft an den Urgeber der Welt: in so weit scheint mir alles zu gelingen, nur eins, das Ihr for dert, kommt mir unmöglich, ja widersprechend vor.

Repmund.

Und mas mare bas, erhabner Berr ?

Ronia.

Ich foll, wie Ihr ausbrucklich verlangt, keine Begier, keinen Wunsch nach bem Golde haben, und doch sinnen wir Tag und Nacht darauf, wie wir welches hervor bringen wollen, und wenn ich so in den Ofen blase und mich abaschere, wenn ich ben gekrönten köwen, und den Drachen, und alle die Berwandlungen mit unverwandtem Auge betrachte, wenn ich wachend und schlafend davon träume; wie ich endlich den Stein der Weisen sinden will, so verlangt Ihr, ich soll gar kein Berkangen nach dem Golde haben.

### Renmand.

Gewiß, kein Berlangen nach dem Golde, insofern es Gold ift, aber wohl ift ein Berlangen nach dem Golde erlaubt, ja sogar hulfsthätig beim Werke, insofern Gold das Kennzeichen ist, daß wir endlich den Geist wie die Materie bezwungen haben, es soll uns nichts, als ein geschmuckter glanzender herold sein, der uns aus der Unterwelt die Botschaft bringt, daß sie sich mit allen ihren Mächten unserm Geist und herzen unterwirkt. Konnt Ihr das Gold aber nicht als Gold verachten, so wird Euch die Eroberung jener heimlichen, wunderlichen Reiche unmöglich fallen.

### Ronig.

Das find fpigfindige, verwickelte Sachen; ich foll vunschen und nicht wunschen, verlangen und nicht verangen, Gold lieben und verachten. Das Ding, fieht nan, hat ein überstudirter Getehrter ersonnen. Doch bill jest davon, da kommt mein ungläubiger Leibarzt.

### Renmund.

Diefer ift gang mit feiner fogenannten Bernunft in er terreftrifchen Region befangen.

### Ronig.

Richtig, eine Art von Gnome, oder Robold, fo fiebt r guch aus, der untersete Mensch.

Der Leibargt tritt berein.

### Leibargt.

Wie hat mein gnadiger Konig geruht? — Dero Duls, wenn ich bitten darf, — eil eil wie haftig! wie anzusammenhangend! wie stoßend!

### Ronig.

Mun, Doftor, was giebt's? Doch keine schlimme Rrantheit unterwegs?

### Leibargt.

Nichts als eine hartnäckige und sehr verdetbliche Obstruktion, ber Stein ber Weisen ift zu unverdaulich, ber Gerr Neymund ist die Materia peccans, die abs jeführt werden mußte.

### Renmund.

Nein, mein herr Dottor, die Ignoranz ift es! Purgirtet Ihr biefe auf allen Wegen, so wurdet Ihr rachber andachtig und überrascht an Ener Saupt fuhlen

und ausrufen: Wetter! Da brinne benkt etwas! seib fill ba braus, ihr Leute, daß ich zuhoren kann!

### Leibargt.

Ein solcher Schwarmer, ein breimal gesichteter Phantast will vom Denken sprechen? Wie durft Ihr, Berkehrter, das heilige Wort nur in den Mund nehmen? Aber Ihr denkt Euch nichts beim Denken; ja, da liegt der Hund begraben! Ihr denkt Ihr denkt, aber es ift nichts dahinter, abergläubisch seid Ihr mit Haut und Haar, und mit Ueberschnappen wird das Lied zu Ende Jehn: denkt an mich, Miserabler!

### Ronig.

Still! Still! Ruhig, meine Freunde. Reymund — Reymund.

Was? Ich dachte mir nichts beim Denken? Und er, Majestät, er hat nichts als leere Formeln im Gehirn, nralte, abgeklaubte Phrasen, die er unter anderm Wegwurf von Melonenschalen, Rübenabpuß und ausgekochten Knochen im Kehricht gefunden hat, und wie ein armer perwaister hund darüber hergefallen ist, um sie von neuem auszusaugen.

### Ronig.

Lieber, Er weiß nichts vom hermes Trismegiftus und den Berwandlungen.

### Leibarzt.

So? Also konnte die Bernunft wohl verkocht, ausgesogen und abgenugt werden? Und der Zweite, der eine Idee vom Ersten aufnahme, fande schon den Sast und das Mark nicht mehr darin, bloß weil jener schon an ihr gedacht? O seh' Eure Majestat doch nur aus dieser tieinen Probe ben ungesichteten Schwengel. Das fommt bavon, wenn ein Schwachkopf immer beim Feuer sieht und puhstet, und sich den Verstand aus dem Gehirn heraus braten läßt, um in der Netorte die gekrönte Jungfrau zu attrappiren.

Ronig.

Doftor, ich bitt' Euch -

Repmunt.

Da, ha, ha'l Gekronte Jungfrau! Da bore bie' Majestat, wie der Unmissende — ha, ha, ha! sie mit bem gekronten Lowen verwechselt. Mit wird übel in Besellschaft solches verschimmelten Phantasten.

### Leibargt.

Ich fann schon ben Geruch von biefer Mpftif nicht mestehn, barbeifige Unvernunft! beibe ab.

Theodor tommt.

Theodor.

Mein König, Majestät die Königin läst bitten und rsuchen, an ihren Hof zu kommen, alles ist versammelt, und ein junger Fremder ist da, ein Graf aus ippern, der sehr hoch spielt, hoch spricht, hoch springt, och denkt und hoch windbeutelt, er ist, wie alle sagen, in merkwurdiges Phanomen.

### Ronig.

Ich gehe, sinche nachher Reymund auf, und bestelle ifr ihn fur heute Abend in mein Kabinet. . . .

Theodor.

herr Remmund ins Rabinet? Der Rerl muß heren

tonnen, wenn auch tein Gold machen, bag er ben Ronig fo bezaubert bat. Bebe ab.

### Bunfte Scene.

Borzimmer.

### Dietrid. Bertha.

### Dietrich.

On willst mich gar nicht einmal anhoren, mein Engel?

### Bertha.

Was kannft bu mir viel zu fagen haben? Meine Lady kann mich jeden Augenblick rufen.

### Dietrich.

Las sie rufen, kommt doch heut der Herr Theodor nicht, da hat sie mehr Zeit übrig. Wie kann sich die Dame nur mit solchem Pavian einkassen?

### Bertha.

Sie wird ihn vielleicht nur heirathen, weil er reich ift.

### Dietrich.

Nur heirathen? Das ist freilich wenig genug. Wenn ich bich also liebte, und dir meine Liebe erklarte, und du hortest mich vielleicht geneigt an, und ich glaubte Wunder welchen Stein bei dir im Brette zu haben, so ware das alles auch vielleicht nichts weiter, als daß du mich nur heirathen wolltest, wenn du etwa bei mir auch was zu brechen und zu beißen verspurtest.

### Bertha.

Freund, bu bift ein langweiliger Gefell, und icheinft noch gar nicht zu wissen, wie es in der Welt hergeht. Aber wo ist denn der Herr Theodor heute?

### Dietrich.

Wo anders, als bei meinem Herrn, wo ein prachtiges Mittagsmahl gegeben wird? Alle hohen Herrschaften find da, auch der Konig, und der Hof, und die Konigin, und die schone Prinzessin, alles, alles!

Bertha.

Und du fehlst dort?

#### Dietrich.

Sie können schon ohne mich fertig werden, ich mag mit den vielen Anstalten, dem Laufen und dem Rennen nichts zu thun haben, der Teufel ist bei solchen Gelegenheiten los; wenn sie aber schon ein Weilchen bei Tisch zesessen haben, und alles wieder ruhig ist, dann werde ich mich hinzu machen, und was übrig bleibt mit den andern theilen, denn meine Portion darf mir nicht entgehn.

Bertha.

Leb wohl, bu Schwäßer, ba flingelt meine Ladp.

Dietrich.

Erft einen Ruf, ehe wir uns trennen.

Bertha.

3ch dachte gar, fo bekannt find wir noch nicht. ab.

Dietrich.

Sonst kein übles Madchen, wenn sie bie Lente mehr ju schägen wußte. Jest muß ich hin, es wied nun wohl

am hochsten hergehn, und wenn mein herr erst eimai im Ropfe hat', so kann ich thun was ich will.

### Sechste Scene.

Pallaft.

### Ronig, Ronigin, Agrippina.

Ronig.

So was ift nicht erhort! Ein Unterthan, Ein fleinlicher Privatmann, unbefannt, Soll's Konigen in herrlichkeit zuvor thun?

Begreifft du's, mein Gemal? Bir find beichamt, Daß unfer hof bagegen Sandwertsberberg: Er scheint auf Gold ju mandeln, Staub ift ibm Das glanzende Metall, er malzt fich mohl Im Goldesstrom, wie alte Rabeln uns Bon Drachen fingen, welche Schabe buten; Er lacht nur, wenn man Doth und Armuth fagt; . So reich Bankett, fo Pracht bes Saals, Geschirre, Der Decken, Diener hab' ich nie gesehn, Er bietet une die großten Diamanten So jum Geschent, wie man ben Rindern mobi Ein Buderfüchlein giebt, Die Dienerschaft Bom Sochsten bis jum Riedrigsten berab Rehrt reich begabt von feiner Berberg' wieber. Dit gehn Goldstuden bis ju funfzigen; Und morgen fragt er mobl, mit feiner Art, Der lacheinden : wie theuer eure Rrone?

Ronig.

zweifle nicht mehr, er ift ein Mept.

Agrippina.

it? Was will das fagen, theurer Bater?

Ronig.

iach ich tracht', ift fein, der Stein ber Beifen 1 Gold hab' ich erproben laffen, wenn ruch ben Stempel tragt und mein Geprage, t ihm ber Zusas boch, ben ich ihm beimlich, Cours ihm zu erleichtern, beigemischt. frau und Tochter, wenn ber Gingeweihte boch ber Runft auch wollte theilhaft machen! Jahren arbeit' ich mit Renmund schon, vor dem Ofen, lautr' und foch', verflare, fuche bie Bifionen ju ertappen, leer ift noch mein Beutel und bleibt leer: if fommt ba ein lachend Angesicht, irtig noch, vorwißig, naseweis, bat bes hermes Trismegiftus Runde, schon die Milch, bas goldne Blut gefebn; bas ift fur ben Denter jum Bergweifeln!

Ronigin.

unfre Tochter Agrippina konnte, in fie nur mochte, ihn wohl armer machen fein Geheimniß, er ist frech genug, Buhlerblicken und vorlkebten Seufzern , wo er fie nur wahrnimmt, gu verfolgen.

Ronig,

meinem Born! -

### Ronigin.

Rur ruhig, mein Gemal, Sie ist zu tug, bethoren sich zu lassen, Doch wenn man seine Thorheit so benutte —

Ronig.

3ch will nichts wiffen, fahrt nicht weiter fort!

Agrippina.

Er ift mir nur verachtlich und jum Lachen.

### Ronig.

Wir sind nan heut zu ihm entboten worden, Er soll sich wundern, denn ich gab Befehl Bei Lebensstrafe ihm kein Holz zu lassen, Nicht einen Splitter, Span ihm zu verkausen: Macht schnell Euch fertig, mir dahin zu folgen, Ich wunsche die Beschämung nur zu sehn, Mit der er uns empfängt, wenn ihm sein Mahl So lächerlicher Weis' vereitelt wird.

### Konigin.

Was wird er nur fich ju entschuld'gen fagen? Ronig.

Ich muß vorerst herrn Renmund noch befragen, Was ber ju seinem Angesichte bentt. geht ab.

### Ronigin.

Und du, mein kluges Kind, sei nun gescheidt, Mach' diesen jungen Thoren thdrichter, Der sich im Uebermuth so hoch vergist. Rannst du mit Blicken; Lächeln, süßer Nede, Mit hingeworfnem halbgesprochnem Wort, Mit stillem Wink vernünft'gen Haushalt treiben; 50 zweiff' ich nicht, daß du baid, unbeschadet ber Chr' und Lugend, sein Geheimnis weißt.

### Siebente Scene.

Garten.

### Andalosia: Haushofmeister.

### Undalofia.

Die Dufit wird hier im Garten vertheilt, die Blafes inftrumente in der Ferne, und mit den Geigen und ildten wechfelnd, um uns nicht brinn bei der Laft juraft ju fallen.

### Saushofmeister.

3ch habe alles schon so angeordnet, wie mein gnager Berr Graf es befohlen hat.

### Andalofia.

Det König liebt es, von Gold zu speisen; Ihr habt. Ir ihn, die Königin und die Prinzessin die goldnen: Jeschiere besorgt?

### Baushofmeifter.

Allerdings; wie durften sie heute fehlen, da mein' nadiger Herr diesmal noch mehr Aufwand als neulich tachen will?'

### Andalosia.

Ja, man soll in London von mir zu sagen wissen. Lichts barf mangeln, weil es etwa zu kostbar sein möchte, auft, was mur zu haben ift, und wenn Ihr es breifach nit Golbe aufwägen mußtet. Jeben Mangel, jeden

Bunsch meiner hofen Gafte, ber nicht befriedigt wird, wird mein Born bestrafen. — Die wohlriechenden Dehle und Spezereien werben boch angeordnet sein? Die Rosen effenz über die Tasel gesprützt? Die Blumen an den Banden, daß man nicht Band noch Pfeiler sieht? Die Prinzessin wird darüber erfrent sein.

Saushofmeifter.

3ch werde felbft nach allem febn.

an Andalofias

Es ift fo nichts, fur fich ftill ju genießen, Man ift nur bas, mofur bie Welt uns balt: Sieht feiner, bag'ich reich bin, bin ich's nicht, Doch to bewundert und beneidet werden Won aften Großen' bicfes pracht'gen Bofs, Ja felbst vom Ronig, bas heißt Lebensluft. Bie alles vor mir friecht', im Staube fcmeichelt. · 201 meineth Blick ; am gnito'gen Rieten bangt; Bie jeder vor dem andern gern vertraulich Sich an mich brangt, und friumphirend umichaut. Wenn ith nur weniges mit ihm gesprochen: Wie alle finnen, woher mit die Schafe, Die unerschöpflichen, gefommen find, Ja wie die bimmlifche, die bobe Gottin Pringeffin Agrippina nach mir ichaut, Den Blick erwiedert und mein fuhnes Ladeln: Wenn ich im Ginn mir alles bies ermage. Bin ich berauscht von Wonne.

Der Rod tommt.

Rod.

O gnab'ger Berr! wit find ruinlet, vernichtet,

### Andalosia.

Bas fehlt bir Mann? Bas tann es benn"nitt geben?

Rody.

Bas 's geben kann? Oho! gar mancherlei, So, pax exemple, wenn in aller Welt Rein Funkchen Feuer mehr zu haben wäre, Wenn sich's zum himmel wieder auswärts hobe, (Bon wo's der erfte Koch Phometheus holde, Dostbeef, Ragouts und frische Wurst zu machen) Wie stund es dann um unser Kochen? he!

Andalofia.

Du bist betrunken Schon am fruhen Tage.

Roch.

Der hof wird muffen falten Braten effen, Und das, o weh! fommt in die Chronif dann.

Undalofia.

Berftand' ich bich, tonnt' ich bir Untwort geben.

Roch.

Um Antwort gar nicht ist es mir zu thun, Rein Holz ist ba! ich lief zum Markt, da heißt's Bedrohet sei mit Todesstrase, wer Mur einen Span verkauft, dasselbe draußen Im Magazin; da will ich Rohlen nehmen, Dasselbe Lied: Berbot und Todesstrase! Mun? Arm und Bein konnen wir doch nicht unter Die Casserole thun und damit feuern?

Undalofia.

Du fagft die Wahrheit, guter Mann, ich merte

Der Konig will uns auf die Probe ftellen, Den Bint versteh' ich nun, den er mir neulich Mur so wie im Borbeigehn hingeworfen, Daß ich wohl nicht im Stande wurde sein Seft, so glanzend, noch zu wiederholen. — Man muß in schnellter Ell dies Ding verbeffern.

### Roch.

Doch wie? Gesagt ift's bald, doch schwer gethan.

### Andalofia.

Bertraust du deiner Runft so viel, mein Roch, Daß du von seinem Zimmt, von Nägelein, Wuskatennussen, andern Spezerein, Die uns die fernen Indien liefern, magst Ein großes Feuer scharen, daran braten?

### Roch

Das ift nicht Runft, ein Feuer draus zu machen, Die Sachen zu bezahlen, bas ift Runft, Das thut felbst draus ber große Mogul nicht, Der mitten in den Wohlgeruchen figt.

### Andalofia.

Da haft bu taufend Golbstide, guter Freund, Rur eilig zu ben Spezereiverkaufern, Den Apothekern, reicht die Summe nicht Magst du noch dreimal, viermal so viel fordern. Rur fongell und keinen Augenblick versaumt.

### Roch.

Nu, das heißt wohl das Geld ins Feuer werfen, 3ch will gleich alle Diener barnach schicken.

### Undalofia.

Und ich will trinmphiren im Erstaunen Des Königes und aller seiner Freunde. Bon solchen Sachen hast du, guter Bater, Dir nie in deinem Leben traumen lassen; Wein Flug geht höher, über Wolken hoch, Du bliebest stets des Gluck furchtsamer Knecht, Doch ich bin frei, ich fühl' mich herr der Welt, Ungluck und Zusall kriechen unter mir, Richt reichen sie bis in mein fürstlich herz.

### Dietrich tritt auf.

### Dietrich.

Das mar ein schoner Ginfauf: will ber herr wie ein Toller und Befeffener binein rafen, fo ift es bem vernunftigen Diener wohl erlaubt, für schlimmere Zeiten fo viel ale moglich in Sicherheit ju bringen. das Gold hier beim Baum verfteden, man tonnte ce fonft gemahr werden. Die Gewurzframer haben fich bermundert, ihre Baaren einmal nach Centnern verfauen ju tonnen, die gange Stadt riecht nach Bimmt und Daustat; ich glaube, mein Berr wird feinen hohen Gaften un Sannengapfen und Sobelfpane zu effen geben, ba er as Reuer mit fo theuern und tofflichen Spezereien anlemacht hat. Dergleichen Marren baben fie bier in England nicht, dazu mußten wir heruber fommen, um en Leuten ein folches Beispiel zu geben. Was das nur ur ein Ende nehmen wird, bas Brod an einem Feuer u baden, wie es bie Beiligen im Paradiese nicht haben, D bag und jebe getrocinete Pflaume, fcblecht gerechnet, in die gehn Thaler toftet, tann nimmermehr gum Guten usschlagen; ein Feuer haben wir brinn, fut den boche

ften Potentaten nicht zu schlecht, seine Sunden drinn abzubugen.

Theodor tommt.

Theodor.

Man halt's nicht aus fur Bohlgeruch; warlich, ich merke, der Mensch kann im Berhaltniß mehr Gestank als treffliche Dufte ertragen: das Feuer ist Bohlgeruch, der Saal eine Blume, und dann die kostbaren Dehke und Essenzen umber gesprengt, daß man in Ohnmacht fallen mochte. Sapperment! wie kommt der Mensch auf solche unmenschliche Anstalten? Sieh da, Dietrich; wie geht's, mein guter Esel?

Dietrich.

Bohl, gnabiger Bert, ju Guren Diensten.

Theodor.

Du willft in meine Dienfte treten?

Dietric.

Rein, herr Graf, ich bin nur außerhalb Enres Dienstes zu Euren Diensten.

Theodor.

3ch versteh dich nicht.

Dietrich.

Je nun, ich bin ju Guren Diensten Guch' nicht ju bebienen.

Theodor.

Mach bich beutlich.

Dietrich.

Denn ich will ja noch bei meinem herrn bleiben.

Theodor.

Ah fo!

### Dietrich.

Aber es kunn wohl einmal Rath dazu werben — relleicht — wenn — indem — als — /

Theodor.

Mun?

#### Dietrid.

Ich will fagen, went es meinem herrn vielleicht inmal miferabel geht, wie es boch thöglich ift, zumat bei der Berschwendung, — aber so lange er noch reich ft, will ich wie ein treuer Freund bei ihm aushalten.

### Theodor.

Du haft Bernunft. Komm mit hinen, bu kannst nir immer schon ein Bischen im Boraus auswarten, iber mach' dich nicht zu nahe hinter meinen Stuhl, ich fahre gern mit den Ellenhogen etwas weit aus. — Dietrich geht ab. Ahal Lady Dorothea.

### Laby Dorothea fommt.

Theodor.

If's Euch auch zu duftig brinne?

2. Dorothea.

3ch wollte Euch nur an Euer Barfprechen erinnern.

### Theobor.

An welches? Denn ich habe Euch gar vielerlei vers prochen.

### 2. Dorothea.

Ich nehme mein Bort gurud, wenn Ihr nicht die Summe in Eura Gewalt bringen konnt, daß wir nach infrer Bermählung mit Bequemlickeit und Glanz burch Italien, Frankreich, Spanien und Portugal reifen kont ien, benn Reifen ift meine Paffion.

### Theodon

Mein Alter ift zu flizig, und bent nuch noch gar nicht ans Sterben, - ich mußte sehn, wo ein Freund, -zwar ist die Summe, die Ihr dazu bestimmt, gar zu groß.

2. Dorothea.

Andaloffa ift noch ein Mann, bem eine Dame, ohne fich zu erniedrigen, ihre Liebe schenken konnte.

### Theodor.

So? foldem Gelbschnabel! Aber mir fallt ein, der Unmundige hat mehr Geld als Berstand; er spielt den Großmuthigen, dem will ich morgen zusprechen, es muß ihm eine Ehre sein, mir zu borgen. Kommt nur, daß man uns nicht vermißt.

2. Dorothea.

Ei, Ihr feid ju gartlich um mich beforgt.

### Theodor.

Bas fich nicht schieft, schieft fich nicht. - Ueber bes Menschen Gelbtaften moche ich mat tommen burfen!

Endalofia tommt.

### Andalofia.

Es ist gelungen, alle sind erstaunt, Wie Mahrchenwelt und wildes Traumgesicht Umdustet und umstarrt sie Glanz und Pracht, Und o! was jenseit aller Bunsche mir, Dem fernsten Ufer aller Möglichkeiten, Noch gestern lag, das reift die heut'ge Sonne Und bringt es auf dem Fittig schneller Stunden Und schüttet es zu meinen Busen aus,

Das Glud, das mehr als Gold, Juwelen, Perlen, Ja als die ganze weite Erde gilt, Was ich mit meinen Schäsen nie mag taufen, Die Lieb' hat sich zu eigen mir gegeben. Sie kommt hieher zu dieser stillen Laube, Die Wächter sind gestellt, sie wagt's um mich.

Agrippina tommt.

Agrippina.

Ertennt 3fr auch, welch Opfer ich Euch bringe?

Andalofia.

O Gotterglang! fo fallt denn Licht bes Aethers Dort aus dem Innerfien bes innern himmels, Als Gegenwart fo voll in meine Seele?

Agrippina.

Sie find beim Fest noch alle, luftberauscht, Ein Zeichen giebt mir meine Kammerfrau, Benn irgend sich Gefahr bem Garten nabt,

## Undalofia.

So liebt Ihr mich, Ihr Einz'ge, Auserkohrne? Moch einmal laß bas Wort von sugen Lippen Auf biesen Rubinstraßen durch bas Thor Bon Porlen gehn, bas Wort, bas wie der Phonix Wir sug're Tone rauscht, als die Musik, Die rings aus allen Lauben um uns klingt.

Agrippina.

Ja, du Verräther, ja, ich liebe bich, Ich muß dich lieben, gegen meinen Willen.

Undalofia.

So unfreiwill'ge Liebe mare moglich?

## Agrippina.

Ich fuhl' es nur zu sehr, benn die Bernunft, Die Pflicht, die ich den Ettern schuldig bin, Die selbst der Staat — o trauvig hartes Wort — Darf von mir fordern, alles zieht mich ruckwärts, Doch blinde Leidenschaft treibt mich voran, Und ihr gehorch' ich gegen meinen Willen. Und was soll nun mit dieser thor'gen Liebe? Weh mir! Ihr durft mein Gatte nimmer werden! Uch! daß aus diesem Haus' ich din entsprossen, Daß nicht die stille Schäferhutte mich, Ein frommer Schäfer einsam groß gezogen.

## Andatofia.

O lag ben Ruß auf garte Wangen bruden Und fagen, bag bie Lieb' in alten Zeiten Wie in ben Tagen jezt, bie Stanbe gleich, Das Hohe niebrig, Niebres hoch gemacht.

# Agrippina.

Ronnt' ich mit dir in weite Welt entfliehen, Den Konig, meinen alten Bater todten? Auch felbst auf fernen Inseln wurd' uns bann Der macht'ge Urm erreichen und bestrafen.

## Andalofia.

Ift ee benn nur ber priesterliche Segen, Weltlicher Bortheil oder Eigennus, Der Stammbaum und des Aberglaubens Satung, Was liebetrunfne herzen darf vereinen?

## Agrippina.

Berfteh' ich bich? Billft bu bie innige Liebe, Die ich ju bir in meinem Bergen trage,

So gang verblenden, daß in Labirinthe Erft zauberreich dann grauenvoll ich irre?

Andalofia.

Sagt uns nicht manche alte Liebessage Bon edlen herzen, die fich so gefunden? Bie wurde Isot Triftan benn verbunden? Ein schon Geheimnis hullte wunderbar Wie Dammerlauben ein die Liebenden, Und fußte ihnen zaubrisch den Genuß.

# Agrippina.

O bofer, bofer, hinterlift'ger Mann, Was that' ich nicht um dich, wenn du mich bateft? O welche Welt ich von Bertraun zu dir In meinem herzen trage, welchen Glauben! Mein' ich doch selbst, es sei das Schlimme gut, Wenn nur dein holder Mund mich so belehrt. Liebst du mich denn, vertraust mir eben so?

## Andalofia.

Du zweifelft? Sprich, mas soll ich fur dich thun? Set meine Treue, mein Bertraun auf Proben, Dein herber Zweifel konnte mich vernichten.

# Agrippina.

Bift bu mir-ber, ber bu versprichst zu sein, — So fomm, mann heute die verschwiegnen Schatten Die Erde beden, still und unsichtbar Bu meiner Rammer —

# Andalosia.

Himmlisches Entzücken! Werd' ich bis dahin in dem Taumel-Rausch, Im Schwindel meiner Seele leben können? Agrippina. "

Allein —

Andalosia.

On zauderft? Was verhehlt bein Mund?

Agrippina.

Rur die Bedingung, die die Thur bir offnet.

Andalofia.

O nenne fie noch schneller als ich frage.

Agrippina.

Mit Krantung hab' ich stets vernehmen mussen, Wenn Neidische von dir verdächtig sprachen. Ich fordre nichts, als was du selber bist, Doch hoff' ich auch, daß jene dich verläumden: Der eine, achtend nicht der edlen Sitte, Der Runst des Lanzenstechens, Pferdetummelns, Sagt dreift, du seist nichts als ein Kausmannssohn, Der Summen seinem Vater frech entwandte; Der spricht noch dreister, du seist glucklicher Corsar, der, was er raubte, leicht verschwendet.

Andalosia.

Die Jammerlichen! Niedrig erft zu schmeicheln, Und hinterrucks mit bofem Wort zu morben!

Agrippina.

Nein, zurne nicht, du bleibst doch der du bist, Und wollte dich die ganze Welt verkennen, Nur daß es mich im tiefsten herzen krankt Ist wohl begreislich; liebt' ich dich denn sonst? Ich weiß, du bist aus niedrem Stamme nicht, Nicht Ranb und Mord gab deine Schäse dir, mir zu zeigen, daß bu wahrhaft fiedk, ich und bu im herzen eins nur find, iche mir wahrhaftig, woher bir Goldes Fulle mehr als Kon'gen warb.

Undalofia.

glaubte, groß're Prufung ju bestehn: wenn ich nun bir mahrhaft Autwort gebe -

Agrippina.

n diesen Ruß als stilles Unterpfand, wenn du nicht mit mir argwöhnisch zauderst, jeden Argwohn lasse: — fomm zu Nacht!

Andalofia.

Agrippina.

' biefe Safche, alt und unansehnlich? her, bag ich fie naher mir betrachte.

Undalofia,

nur hinein.

Agrippina.

Bas find' ich da? ber Sacks leer, — noch einmal, — und die hand voll Gold.

Andalofia.

fullte fich, und wenn du Jahre lang Inhalt unermudet leeren wollteft.

Agrippina.

ist ein Bunder, großer, sonderbarer, herrlicher, als nur die Dichter traumen. Beglückter Jüngling, Liebling aller Ebtter, Ja, daß ich dich erfohr, ist mein Trimmph, Denn du stehst höher mir als Fürst und König. — Sie giebt das Zeichen, — man bricht wohl schon auf, Leb wohl, — ich seh dich heut noch in der Nacht.

Undalofia.

Und ift es maglich? Ift die hochste Wonne Sich übereilend, überfturgend mir Muf Rlugeln meiner Buniche angelangt? Und fast entlet' ich mich, daß biese Belt, Das gange funft'ge Leben, murd' ich auch Jahrhunderte burchaltern, nichts mir bietet, Daß diesen Stunden fich vergleichen durfte. Moch Lage Bochen hatte die Erfcheinung Bergogern burfen, bag ich mich gefaßt, Daß ich ben Muth gewonnen, biefe Beute Als mein mit leichtem Bergen ju ergreifen. Schwebst du um mich vielleicht, Geist meines Baters, -Der bu in Schmach, im Rerter bich geangstet, Der mohl bes Ronigs Majestat erschaut Mus blober Ferne nur im Bolfsgebrang, Siehst bu vielleicht ben froben, muth'gen Sohn, Der an derfelben Statte hier nicht jagt, 2rm, Berg, Begier nach biefer Ronigstochter Rubn auszuftreden, o fo lachelft bu Der munderbaren Schickungen gewiß. Mit frohem Staunen fiehst bu ben Erzeugten Mun auf bes Gludes hochstem Gipfel fcmeben. -Die Gafte find entfernt, im Saumel hier Berfaum' ich, ihnen Lebewohl zu fagen. Dietrich fommt.

Bas ftreichft du hier herum, bu trager Lotter?

#### Dietrich.

Berzeiht, ich schnappe hier nach fricher Euft. Die Gaffe haben königlich geschmaußt, Sind königlich betitelt, königlich Bedient, doch war ihr Trinkgeld burgerlich, Man konnte kaum den Edelmann drinn lesen. Man hat wohl Recht, der ganze hof ift geizig.

Undalofia.

Da, Roth, nimm bas, und sei zufrieben heut.

## Dietrich.

Bie, Roth? Warum benn Koth? Nicht Dietrich? Du Lasse, Esel, Taugenichts, bergleichen? Berade Koth? Und wirft den Beutel Gold So schwer, so voll mir vor die Küße hin: Ich horte pred'gen einst, auch Gold sei Koth; Drum gieb dich, goldner Dietrich, nur zusrieden, Und sische hinterm Baum das Gold heraus, Das du so eilig heut vergraben mußtest. Bei dem Gehalt laß ich's mir wohl gefallen, Daß in den Kothstand mich mein Herr erhoben.

Achte Scene.

Pallast.

Die Ronigin, Agrippina.

Ronigin.

Aber bu magst doch nicht zu viel, meine Sochter? Du haft doch den Sadel genau betrachtet, und dieser,

den du bestellt haft, ift genau eben fo, mit denfelben Schnuren, denfelben Banbern?

# Agrippina.

Traut mir nur ju, liebe Mutter, baß ich ihn nicht bloß obenhin angesehn habe. Ich habe ihn auch ger rieben, und im Grafe liegen laffen, bamit er gang bas Ansehn von einem folchen bekame, ben man schon viele Jahre gebraucht hat.

# Ronigin.

Dur vorsichtig, liebes Rind, ich gittre fur bich.

# Agrippina.

Seid unbeforgt, Mutter; Agrippina bat ben Schlaft trunt ichon bereit, bem er nicht widerfiehn fann.

Ronigin.

3ch hore fommen.

## Agrippina.

Entfernt Euch, er ift es gewiß. — Margarethe! nimm ben herrn in Empfang. fie gebu.

Margarethe tritt auf.

# Margdrethe.

Das ist doch bei alle dem ein sonderbarer Auftrag, wenn mir nicht so sehr viel versprochen ware, so mochte ich dem gnadigen Herrn wohl die ganze Sache verrathen, denn er ist der freigebigste Mensch von der Welt; indessen, wes Brod ich esse, des Lied ich singe: scheint's ja bei alle dem nur ein ganz unschuldiger Spaß zu sein, um den die Mutter selber weiß.

## Andalofia tritt ein.

# Margarethe.

Da feid Ihr Ja, schönster herr Graf, die Prineffin wird ben Augenblick erscheinen.

#### Undalofia.

Her, gute Alte, nimm fur beine Liebe und Treue iefen Beutel mit Gold, als ein geringes Unterpfand neiner Erkenntlichkeit, benn beine Dienste follen noch inders belohnt werben.

# .... Margarethe.

Last mich die schonen, lieben, weißen Sande kuffen, idtelicher Mann, Ausbund aller Schonheit, ach! Ihr verdient das allerhochfte Glud, das der himmel nur zen Menschen bescheren kann.

Andalosia.

Das wird mir heut.

Margarethe.

Gewiß, gewiß, doch -

Agrippina tritt ein, Margarethe ab.

## Andalofia.

O meine Sonne! mein himmel! wie glorreich gehft bu mir auf! Warum trittst du mir so geschmuckt mit biesem Geschmeide entgegen?

## Agrippina.

Bahn ber Entzückung von dir mochte genommen wers ben, und bein ernüchtertes Auge bann keinen der Reize mehr febn, die du jest an mir bewunderft? Recht glanjend mocht' ich dir erscheinen, die schonfte Frau der Belt wunsch' ich um beinetwillen ju sein.

#### Andalofia.

Bift bu es nicht? Und nicht die Schönheit ift es ja allein, die mich heut entzucht über die Sterne hebt; daß du, du himmlische es bift, das ift es, was mich heut in beinen Armen mahnsinnig zu machen broht.

# Agrippina.

Lag uns hier neben einander figen, und uns Aug' in Auge fpiegeln, Reb' in Rebe fiustern, und Ruß auf Ruß brucken, um unfre Schwure ju besiegeln.

## Andalofia.

Romm bort hinein, Geliebte, in das lette, heiligste Afpl unfrer geheimen Liebe, entlade bich dort diefes beschwerlichen Schmuds, daß ich nichts sehe, nichts fuhle als bich allein.

# Agrippina.

Mein Theurer, noch wenige Zeit; ich zittre, meine Mutter durfte noch wachen, ihr Gemach ist nicht fern vom meinigen.

Margarethe tommt mit einem Becher.

## Margarethe.

Dier ift der Trunt, gnadiger herr Graf, bevor 3hr Euch niederlegt. gebt ab.

## Andalofia.

Eredenze mir, Geliebte, und wo du beine Lippen andruckteft, nehme ich den Ruß dem Becher wieder, um reinen Nektar aus bem Golde ju sangen.

Agrippina.

Auf bein Wohl, auf beine Liebe!

#### Andalofia.

Meine gange Seele burftet, dir diefen fugen Gruß ju erwiedern. wintt.

Agrippina.

Saft du ihn geleert, den Becher?

Undalofia.

Rein Tropfen ist jurud geblieben, benn keine ungeveihte Lippe soll von dem stuffigen Golde genetzt weren, in welchem theurer als die theuerste Perle der. Bunsch deiner Liebe zerlassen ist.

Agrippina.

3ch finne, wie ich die Fulle beiner Liebe erwiebre.

## Andalofia.

Bift bu benn nicht mein? Diese Liebe unfrer beiben Bergen ift ja nur Gine Liebe, was in bir klingt tont ruch in meiner Bruft, und wie Wellen fließen unfre runftigen Seelen in einander.

## Agrippina.

Wie suß tont in stiller Racht von des Geliebten schoner Lippe die Rede über die Liebe, die Einsamkeit ift wie ein langer ruhender Ruß, und unser Innres erzittert, wie es sich der unsichtbaren Welt und den Lies besgeistern entgegen sehnt.

Andalosia.

Doch warum sprechen wir und fuffen nicht?

Agrippina.

Auch das Wort, das Geftandnis der Liebe trägt Bonne in sich.

#### . Undalosia.

Dein Soffen, mein inbrunftiges Sehnen, die plots tiche Erfüllung, der blendende Glanz meiner Seligkeit, beine füße Gegenwart in holder heimlicher Nacht, das Nachtigallensiden deines Mundes, alles, alles umfängt und umwebt mich mit Strahlen von Bonne, und schaw kelt mich auf den Bogen von Paradieses Flussen, daß dieses sterbliche Besen des Leibes in holdseliger Ermatung verschwimmt, und alle Gedanken und Empfindungen verbammern in der Blumenumlaubung deiner Nahe.

# Agrippina.

O wie versteh' ich bich so gang und freue mich bet garten Sinns.

Andalofia.

Ja, eine selige Ruhe, eine himmlische Mubigkeit, ein Ermatten, wie bas jum himmel Entsterben ber heiligen riefelt, flutet, flustert durch mein ganzes Wesen und fingt bem Geist ein Biegenlied, wie Benus es wohl bem Amor sang.

## Agrippina.

Deine Reden fallen so lieblich in mein Ohr, wie im Fruhling die Bluthen vom Baum.

## Andalosia.

Wie schon gefagt, wie friedlich — wie sanft und und — hold? nicht mahr? gabne. Berzeih, ich weiß nicht, warum ich dich unterbreche.

Agrippina.

O mein Sager, mein Trauter!

Andalofia.

Warlich, du Engelsbild, noch nie — sibne. Rie, niemals — Was fagtest du doch?

:: '. Agrippina.:...

Richts, mein Theurer.

Andaloffa. il pieren nie 2.90

Nichts? Nichts? gabnt. Nichts, mein Engel, will viel fagen, benn — gabnt. Ich weiß nicht, — es muß schon fpat fein, benn bie Augen wollen mir zufallen — aber bu fprichft auch gar nichts.

Agrippina.

3d bore bir ju, bu Wonne meines Bergens.

# Andalosia gant.

Ja, es-hort sich gut zu, wenn Leute fo reden, — sollends — gabnt. so recht begeistert über bas himmliche gabnt. ber Liebe, — nur nicht Geschwäß, wenn ein Rensch schlafen will, benn alsdann — mein Schaß, ift sur Unzeit, — und ben Fehler scheinst du mir zu jaben.

## Agrippina, ::

3ch? 3ft dir meine Liebe jest schon gleichgultig?

## Andalofia:

Nein, das nun eben auch nicht — gabnt. aber — Ruhe muß der Mensch haben, — denn Ruhe — sieh, st der Ruhe wegen nothwendig. — Ei, mir daucht, ich salle mit dem Kopf auf den Tisch. — Tisch! Tin einfältiges Wort. — Warum muß nun hier gerade in Tisch stehn? — Dietrich! Dietrich!

Agrippina.

Bas foll er?

## Andalofia.

Bas du follft, du fauler Mensch? Dich zu Bett III. Banb.

bringen — das dunkt dem Frangengeficht wohl zu viel — Dietrich — ah! liebster Engell Du bif da ? Berzeib, ich war ein wenig in Gebanken.

· Agrippina.

Du bift mube und fchlafrig.

Undalofia.

Ja, mein Kind, weil ber Dietrich nun wieder him ein gelaufen ist — hole mir boch mal ben Flegel, er muß in ber Rabe feln, — ich muß nich Riederlegen.

Agrippina.

Romm, daß ich bich fetber fuhre. — Dargarethel Margarethe!

Margarethe tommt.

Andalofia.

Ja, Dietrich, ja, bu bift eine ganz gute haut, nur taugst bu nichts, - kein gutes haar an bir tmmer gabuend.

Agrippina.

Lege dich auf dieses Ruhebett hier, mein Trauter.

Undalofia.

Ich traute die fa, - freilich - je nu, - fommt Belt, tommt Rath, Affengeficht. fie gebn in bas zweite Blumer.

Margarethe.

Er weiß fich vor Schlaf nicht zu laffen; es ift zum Lachen, was fich die Prinzeß fur Schmeicheleien von ihm muß fagen laffen. Dun schläft und schnarcht er schon: ich bachte wohl, daß der Karte Schlaftrunt fo fchnell wirken muffe.

# Agrippina tömmt.

## Agrippina.

hier, Margarethe, nimm diese Tasche, und nahe fe dem Festschlafenden schnell und behende so an das Bamms, wie er diese trug. Aber nimm dich in Acht; daß er nicht munter wird.

# Margarethe.

Sat nichts zu sagen, gnabigste Fürstin, drei Schnels ber konnten sich jest auf ihn segen, und arbeiten und bugeln, er merkte nichts davon. . . . .

## Agrippina.

Endlich errungen! — Ich fasse hinein — richtig.
Behn schone gesone Munzen — und wieder — und wiege
ber — o welche Wonne! Ich entsliehe mit meiner Beute
In die innersten fernsten Gemächer, bis er sort, — und
bann, wo du himmlisches, glänzendes, lachendes Gold,
bann will ich immer mehr der idnenden Liehessechen
dus diesem welten, unscheinbaren Nunde ziehn, und
die, nur dir leben und sein. gebr de

# Margarethe fommt zurud.

# Margarethe.

Nun ware das auch geschehn. — Er schnarcht aber fart, bag es unanständig wird, denn die Schildwachen taußen muffen ihn horen konnen. Sie mußten denn twa denken, es ware des Konigs Majestät selbst, der ch bei der Konigin befande, und es ist mahr, der hohe Rann kann auch in diesem Orgelspiel etwas leisten, was tan nicht alle Lage hort, benn er hat besonders die ten Kones fo in feiner Gewalt, und die schnellen gureinden Passagen, die dam ploglich in die Sohe hinauf

tremutiren, und mit einem Schnelltriller wieder in ben rubigen gefetten Son herabspringen, daß man über bie ungeheure Rertigfeit erftaunen muß. Wenn bann bie liebe alte Ronigin auch anfangt einzustimmen, die fic mehr auf die Lachtone gelegt hat, und immer gang plotlich mit einem Geufger abschnappt, ohne die Cadeng ju Ende zu fuhren, dann ohne alle Sarmonie und Ueber gang mit den abgebrochenen rochelnden furgen Gaten wieder anfängt, so schnarchen und fugiren die beiden Berrschaften ein außerst mundersames Duett. - Bas aber ber einfaltige Gpaß mit ber Bertauschung ber Gadel nur bedeuten foll? Und dazu die vielen Anstalten, bie Beimlichkeit, die Gefahr feinen guten Damen au ver fieren? Sa, die Langeweile treibt die Menfcben au mun berbaren Sachen. - Er wird immer noch nicht mun ter, und ber Morgen fangt icon an ju bammern. wird ber aute Mensch verdrüßlich werben, wenn er mert, daß man ibn mit biefet Liebe mur genarrt bat. muß ihn aufweden und aus bem Schloffe ichaffen, meine Reputation konnte felbft babei leiben. - Er rubrt fich, ia. - Geht doch die Impertineng, nur um fich auf ber andern Seite wieder gurecht gu legen. - Dein; mein anadiger Berr Graf. fle geht hinein. fo ift es nicht qu meint, bas barf hier nicht fein; rattelt ton. ermuntert Euch boch, und feht um Guch, baf: bas, bier feint Schlafftelle für Euch ift.

Andalofia erwacht.

Bo bin ich?

Margarethe.

wiels Willen, es wird fcon Tag, macht Ench bavon.

## Andalofia toumett berens.

# Bie bin ich benn hierher gefommen?

Margarethe.

Je nun, die Jugend, — die Liebe, — Pringeffine nen, so hoch geboren fle find, bleiben doch auch Mens ichen —

## Andalofia.

Die Pringessin? - 3ch erinnre mich, - wo blieb ffe? Margarethe.

Das arme Berg, wie sie sah, bag ber gnabige hem so fehr schläfrig war, und ungeachtet aller Liebkosungen, aller gartlichen Worte immer wieder einschlief —

Andalofia.

36? alter Marr?

## .. Margarethe.

habt Ihr benn nicht noch eben auf bem Aubebett bort schnarchend gelegen?

## Andalofia.

himmel I Bie ein Thier habe ich alle Besinnung verloren.

## Margarethe.

Recht ift es nicht, bester herr, und die gnabige cone Pringes wird Euch nun wohl recht bose fein.

## Andalofia.

Ich verbiene ihren Born, ich Unwurdiger. Noch veiß ich mich nicht zu sammeln, mein Kopf ist schwach, nein Gehirn erschöpft; o wie werd' ich erschrecken, wenn ch meine volle Besinnung wieder sinde. Leb wohl und chweig. gebt ob.

## Margarethe.

Simpel! Schweig! Was glebt's benn hier zu verschweigen? Ich fürchte, die Konigin und die Prinzes werden Euch selbst damit aufziehn und Euch in die Nafe lachen, daß Ihr Euch aus Eitelkeit so leicht ber thoren ließet. Schweigt! Er spricht, als wenn er ein Konig ware, der fremde unbekannte, wetterwendische junge herr.

# Meunte Scene.

Bimmer.

#### Undalofia allein.

M

So wandelt dumpf ein Thier in Paradiesen, Und fieht nicht Blum' und Rrucht, fo reift der Bahnfinn Den Freund und bie Geliebte roh gerfleischend Sich felbst mit grimmen Big bie Glieber wund; So bin ich felbft mein eigner dummer Reind, Durch eigne Schuld aus meinem Paradies Schmachvoll vertrieben, ich im bloben Ginn Berrif felbst meine Liebe. - Wie nur mar es. Bie moglich nur, daß diefer thier'iche Schlaf. Der dumpfe Stlave ber Matur, ben Geift, Der himmelan mich trug, bewalt'gen fonnte? Die schwere Schuld muß ich sogleich verfühnen, Ein prachtiges Bantett foll wiederum Den gangen Sof in meine Garten siehn, Die Schone Furffin wird burch glebn erweicht, So ichnell tann Bergensliebe nicht erfterben, Sie überfieht den Fehl und Benus fendet

Aus ihrem himmel meine Bonnestunde. Doch wenig Gold hab' ich in Borrath noch. Ich eile um den Reichthum berguftellen. -Bie? - Bas ift bas? - Leer, immer leer ber Cafel? 3ch traume nicht, - wie, follte Umpedo, Der Blobe, recht mit ber Bermuthung baben? Ift mohl die Bauberfraft erschöpft und todt? -O nein, ich Bloder, Bloder, Rafender! Dich Getäuschter, plump, arg, arm Betrogner! Bie man Schulknaben wohl und Gaffenjungen Um Aepfel oder Ruffe bintergebt, Bie Bauernvolf in bem Gelag ber Schenfen Dit grob gesponn'nem Bige abertolpelt -Ja, Tolpel, Rarr, Blodfinniger, Dummkopf ich ! Bedurftest bu des Schlaftrunts mabl, in ber Betäubung dummer, alberner ju werben? .... Rimm biefen Ropf, ber mit Berfand nichr bient, Der taum den Ginn hat Gras dir aufzufinden, Dem Borner nur noch mangeln Thier an fein. Rimm ibn , gerfchmettr' ibn an ber erften Band! Bas bleibt mir als Bergweiffung? - Bas mir bleibt? Das Leben boch, die Jugend, Die Gesundheit, Die hoffnung, fünftig fluger noch ju merben, Die Rraft, Die eigennub'ge Laufcherin Rit gangem vollem Bergen gu verachten. Bo fei es, und bann ben Berfuch gemacht, Bas ich verloren wieber zu erobern.

Der haushofmeister tommt.
Saushofmeister.
Ich tomme, von bem Munbe meines herrn
Befehle zu empfangen, wie das Fest
Rach feinem Boblacfallen einzurichten.

## Ambalofia.

Borerft ruft fcnell bie gange Dienerschaft. Danehofmeifter ab.

Micht in Bebrangnis Nath zu finden wissen, Ift nicht des festen Mannessinnes wurdig, hinweg, bu faliche Schaam, geschehe frei, Mit heiterkeit, was doch geschehen muß.

Alle Diener treten ein.

## Undalosia.

Ihr guten, treuen Leute, die bisher,
Das mußt Ihr selbst bezeugen, frohe Tage:
Mit mir gelebt, die ich beschenkt, gepflegt,
Und nie gedrückt: es ist anjezt mein Wille, Einsam und unbekannt in fremden Landen Gelübden treu auf ein'ge Zeit zu leben; An Lohn bin ich bei keinem in der Schuld, Ihr habt voraus, behaltet was Ihr habt, Die kostdaren Livreen, Pferd' und alles, Zwei Pferde nur behalt' ich mir; lebt wohl! Erwiedert nichts; wozu, daß wir uns rühren? Je mehr Ihr mich geliebt, zeigt uin so mehr, Daß Ihr mit Schweigen alle mich verlaßt.

Du, Dietrich, bleib. Mich zwingt ein feltsam Schicksal, Allein und sparsam nach dem Baterland Nach Eppern heimzukehren, und ich will Mit dir die Reise machen.

Dietrich.

Aber ich

Bill nicht, mein herr; ei, feht mir boch ben Untrag! 3ch alfo bin ber eing'ge, fchlecht genug

e 'ne Rurbisflasche zu geleiten, n nur unterwegs mit Wasser füllt, bie andern alle fortgeschiedt?

Andalosig. 16te, mich gefällig bir zu zeigen, aus Eppern biff, und beinen Bater ieber siehst; was willst bu unter Fremden?

# dietrich. mi

icht, mein Bater läuft mir nicht davon, r nicht etwa stirbt., Eppern noch weniger; ich unter Diensten nur zu wählen, licher ist mir schon zugesagt.

Andalofia.

Dietric.

det zur Reise! Der Graf Theodor außer sich, daß ich nun zu ihm ziehe. gehr es

## Andalofia.

is Gold befit ich noch, um einsam wern heimzureisen, sei's zu Land, if dem furzern Weg zur See. Leb wohl, ankbates London, lebe wohl in, die mit der Liebe heuchelt!

Eheodor tritt ein.

Theodor.

mein Theurer, daß ich frank und frei Euch trete, langft hab' ich gewunfcht, Daß wir als Freund' und naber tommen machten, Bogu ber Ceremonten und ber Fragen?

Undalofia.

36 bin in Gil, fann ich Guch worin bienen?

Theodor.

Recht sehr: mich freut's, daß Ihr ohn' Umschweif sprecht, So macht's der brave Mann, so Ihr, so ich.
Ihr konnt mich glucklich machen, Euch verbinden Auf Lebenszeit, wenn Ihr, mein Bater stirbt bald, Bis dahin mir zehn tausend Pfunde bargt.

#### Andalofia:

Mennt Ungefälligkeit nicht bieses Lächeln Und Achselzucken, kamt Ihr gestern zu mir, So stand die Summe warlich Euch zu Diensten, Doch jezt bin ich zu helfen nicht im Stande.

# Theodor.

Ja, "tamt Ihr gestern" ist Geschwisterkind Mit dem verruchten Balg "ein andermal," Die Lumpen Sippschaft stammt von Lug und Trug, Und Kargheit saugte sie an schlaffen Brusten, Wohin man kommt, sind die Unholde da Mit ihrem dummen Zahnestesch und Grinsen, Ich dachte wicht, so abgeführt zu werden.

Andalofia.

Wenn Ihr mich kenntet, murbet Ihr nicht zweifeln. Theodor.

Mag Euch nicht näher kennen, als ich thu, Bar' eine miserable Perspective In leeres herz und Eingeweid' zu schaum.

## Andalofia.

3he tonnt mich nicht beleid'gen, fo lebt mohl.

# Theobor.

Doch dir den Hals umdrehen, füziger . Berschwender! farger Dochmuthsteufel, du! Mich argert, daß ich ihm bas Wort vergonnt. Die Zeit find't sich, ihm bas noch einzutranten.

# 3 meiter Aft.

# Erfte Scene.

Bimmer.

## Daniel, Diener.

#### Daniel.

Macht nur das Essen, Kinder, deckt den Tisch, denn Ihr wist wohl, wenn der gnadige herr zu hause kommt und sindet nicht gleich alles fertig, daß er sich nur hin zu sesen braucht, so mault er den ganzen Tag. Diener ab. Das ist eine Noth mit solchem simpeln, stillen, langs weiligen herrn! Der Alte hatte noch auf seinem Sterbes bette mehr Leben. — Aber, seh' ich recht? Warlich, der herr Andalosia! So ganz allein? Ohne Gefolge? Was hat das zu bedeuten?

Andalofia tritt ein.

## Daniel.

Ift's möglich, gnadiger herr, bag meine alten Augen Ench fo unvermuthet wieder fehn? Ach, welche Freude! so wird doch nun hier einmal die alte traurige Langweile und Ginsamkeit etwas aufgeheitert werden!

Undalofia.

Bo ift mein Bruder?

Daniel.

Da unten in der Allee nach ber Meierei zu, auf feie

nem gewöhnlichen Spaziergangszerenuß balb kommen, bein dem fater schon feine Mich und sein Butterbrod verzehrt; munchet ihm der alte Meyer schon die Geschichte von ben sungen Gansen vorgetragen, und er selbst wird auch wohlt schan seinen Traumpon heute Nacht ausgeinander geset haben, so daß er nicht lange mehr ausgbleiben kann.

Co fait tu er alabfrete da K.

Er ift gefund und froh?

| \$161.61**1 1930** | 51

sat undir mille

Daniel.

..........

Pieber himmel, Ihr kennt jo felbft unfern gnabigen Derrn : gefund, ja, und froh auch auf feine Belle. Er verlangt nicht viel von der Belt.

Andatofia.

Bie treibt Ihr es benn nun bier?

## Daniehi

Den einen Tag wie den andern; was Gott und an Zeit beschert, die verbrauchen wir denn auch mit seinem Beistande; aber das versichte ich Euch, mir tannanghier inne Universitäte errichten, um die Langeweile im gangen tande grundlich und auf ewige Zeiten zu stiften. Die lage manchwal: geht doch an den Dos. — Rein, Dein, Wein, Wein. — Rolt Ihr Morgens steht beit rathen? — Wein. — Wollt Ihr Morgens steht ber derr auf, sein Fruhstuck nimmt ihm eine Stunde weg, dann zieht er sich an und wieder aus, such andre Kleis der vor, und wechselt sie wieder mit dem Schlafvock. Eine unglandliche Lust scheint er am Auf zund Zuknapfen zu haben, denn ganze Stunden kann er damit hindringen,

ober Pandichufe zwanzigntal anprobiren. Go tommt bern die zwelfte Stunde, und er wallfahatet:machner Mrievet. Dann web gegeffen und der Nachmittagzeben so hingebracht. Sochhens geht der Here einmal auf die Jägd; aber nicht um zu fchleben, nur seinen Leuten zugnstehn.

Undalofia.

So hast du es aber gutt, and wenig oder nichts zu thun.

Daniel.

Sagt das nicht, muß ich doch nach allem fehn, das Mit die Wirthschaft nicht zu Erunde geht; auch ist der Herr Bruder fo genan und geizig, daß man beinahe sein eigenes Geld zusesen muß. Neber jeden Großchen weitlauftige Berechnungen, dann hat er noch das Ungluck, nicht zu kapiren, und weil er nicht rechnen kann, denkt er, jeder Mensch will ihn betrügen.

Undalofia.

tie Ger mag nicht forgang Unrecht haben. : 1 19 79

Wantel.

J. W. W. W.

Und ber liebe Eigenstunt Wenn ich ihn ans ober austleibe, macht er alles verkehrt und das tage er fich und um alle Welt nicht abgewöhnen. In der ganzen Spriftenheit zieht man doch gewiß den vechten Stiefel zueift ant: er immer den linken! jeden Morgen halte ich ihm den rechten hin, — nichts da; ich bitte, ich werde bole, ich werfe den Stiefel weg, nichme ihn wies ber; halte ihn einladend; recht einladend hin, nichtst er bleibt auf seinem Kopf, und will ich wohl oder übelz muß ich nach halbstündigen Debatten ihm doch gegen Bernunft und Ueberzengung nachgeben. Das ist ein Kreut mit solchem Bernu

2 marajofia:

g Quidiftinin.Narrend encoun.

Daniel ! ..... mgeint ichfiet?

Außerdem hat er sich noch eine verdammte Sache unigenichte fer argste Topfkucker von ber Welt, und wie er es anfängt, ist unbegreislich; denn oft sichn wir gind rubig in der Ruche Jud schwageut; mit ichnem male ist der gnädige Herr hinter uns, keinenlicherischen welchen, keiner hat ihn köninen Horen; in keiner Stube ist man sicher, es ist sähle Welnie er duch die Windende gehn könnte, dadurch wied alle Weldenkensteileit gehemmt, und ter fit gat kein Spaß im solchem Hause und dass ber and keine Könint es nur, mehn heir Andalosia, dass bie solchen maden.

Undalosia

Ein andermal davon

Daniel.

Aber mein Sohn, ber Dietrich, wird doch menigfens bei Euch sein?

## Unbalofia.

Dein Sohn? Der junge Esel hat fich wie ein Salunt jegen mich aufgeführt: als er glaubte nichts bei mir jewinnen ju konnen, war er von meinen Leuten ber inzige, ber mit Grobheit und Undank mich verließ, ob ch ihn gleich mit mir nehmen wollte.

#### Daniel.

Ift es midglich? hat das fwiechte Rink fo aus der Urt fchlagen konnen? Duff ich in meinem Alter den Gram erleben, Bater eines ungerathenen, Sphings gu fein? Wart Bbseroichts Dir will ich ben Text anslegen, wenn ich bein undankbares Gesicht eintstall wieder zu Geficht kriegen follte!

Anhalofia... Baumgang herauf?

Duniel.

14 Mad ich will, ihm entgegen gehn.

CHILLION ON SINCE

in migigentigehat 3. wie in dangt ge

Berftand, Dietrich !.. Ich febe, bad liebe Kind hat Berftand, new wird fich schon in der Well zwiecht in rucken wissen. Er hat micht mit dem jungen Harrn in Compagnie eine miserable Figur machen wollen und Hunger und Kummer leiden. Ephraim! Benjamin!

Swei Bebiente tommen.

Ephraim.

Bas giebt's, Berr Daniel?

الدي ويلا كاللب

Daniel.

Noch ein Couvert aufgelege! Unser gnabiger herr ist aus fremden Landen zuruck. Du, Benjamin, fuche nachher bei ber Aufwartung zu erhoren, warum er wie ber gekommen ist, welche Fatalitäten er gehabt hat; benn von unserm herrn Ampedo friegt man doch nichts hets aus, so maulfaul wie er ist und bleibt. Marschiff

Die Bebienten ab.

no of Andalofia, Ampedo hamppe so

Daniel.

Es ift angerichtet, gnabige Bertichaft!

## Impebo fest fich in einen Gefel.

Sch kann nicht mehr — Die Ueberrafchung — Der Bebreck, — du, Daniel, geh!

Andalofia.

Beh, Alter! ich habe mit bem Bruber ju fprechen.

Daniel.

Benn Euch nur nichts zustoßt.

Ampebo.

Las mich allein. — Daniet geht ab. O Bruder, Bruber, bie entfehliche Geschichte, die du mir erzählt haft, — die Unbesonnenheit, mit der du dich ungludlich gemacht haft — mir schwindelt's und dreht sich's in allen Sinnen.

Andalofia.

Faffe bich nur wieder.

Ampedo.

Ift bald gesagt. Da haben wir nun beine ungludsiche Art und Weise und die Folgen bavon. Sab' ich's ticht vorher gesagt? Wie hab' ich gewarnt! Aber naturich ift bei dir alles vergebens; denn wer sich fur ben illerklugsten halt, muß immer die allerdummsten Streiche nachen. Das ist der Gang der Natur.

Andalofia.

Es ift ja aber noch nicht die Hoffnung verloren, daß ch ben Gadel wieder gewinnen tonnte.

Ampedo.

Etwa auf die Art, die du mir vorschlugft? Daßich der ben Whinschhut gebe?

Andalofia. ..

Ja, denn fo wird es mir leicht ....

Ampedo, A. Bull

Ginmal fir aleunt, baraus wied nichts. Wie hoben getheilt, ba bu es durchaus fo wolltest, und mun hehall ich auch mein Kleinob, und laß es niemals aus den handen! Daß du den Filz auch noch therichterweise durchbrachtest, und wir nachher das leere Nachsehn hatten!

Andalofia.

Aber, fo lag bir boch nur fagen

Ampedo.

Nichts! Diesmal wirft du mich nicht so weichherzig und nachgiebig finden. Ich bin es meinem Bater und und beiden schuldig, daß ich unset übriges Gut erhalte und für dich mit Berstand habe; dazu bin ich der Aelteste und ich werde meine Rechte nicht unter die Füße treien lassen.

Andalosia.

Wenn man nicht mit dir sprechen kann -

Ampedo.

Man kann mit mir sprechen, aber vernünftig; und jest ift überdied die Beit zu Tisch zu gehen; komm pur binein, ich muß mich starten und auf meinen Sepref zu erholen suchen. fie gebn.

# 3 m é i t e Sa e n e.

# Graf Limpfin, Daniel.

Limofin.

Es ift also gewiß, wie du fagft, daß mein geliebter Reffe Andalofia wieber guruck gebommen ift?

Daniel.

Ja, mein gnabiger herr Graf.

Limofin.

--- Und er wird jest hier bleiben?

Daniel.

Wie es scheint.

Limofin.

Ich wunfche, baß er feine Reife zu feiner Infries benheit mag beendigt haben. Schon, baß er wieder da ift, fo kann ich auch vielleicht ein nothwendiges Geschäft mit ihm abmachen, benn mit seinem Bruber ift nichts anzusangen. Gehft bu nach hause?

Daniel.

Ja, herr Graf.

Limofin.

On kannft mich melben, bas ich heut noch meinen Reffen meinen Besuch machen murbe.

Daniel.

Hente gehn fle gewiß auf die Jagd, nach bem ges wihnlichen Plat, benn herr Ampedo pflegt ben Zeitverstreib nicht leicht auszusehen.

Limofin.

Empficht mich herzlich den lichensmurdigen Rindern, dem Eroft und der Freude meines Alters.

Daniel.

Unterthänigster. gebe.

Aimofin.

Andalofia barf es mir nicht abichlagen, meine Ber, legenheit ift ju groß, und Gelb haben die Menichen ja

im tleberfluß; aber der Ampedo ist vom ärgsten Teufel bes Geizes besessen, und führt selbst ein Leben wie ein armer Hund; doch der andre junge Bengel spielt gern den Großmuthigen, erwirbt sich Dant und Hulbigung, sammelt mit Anstand und Rührung diese Brocken der Heuchelei, der ist also leicht zu berücken. O wer den Parvenus, diesen geschlechtlosen unadlichen Abentheurern einmal so ganz ungeniet über ihre Schäße kommen könnte! Das Gesindel weiß sie ja doch nicht anzuwenden.

# Dritte Scene.

Bimmer.

Ampedo, Andalofia.

## . Ampebo.

Ja, Bruder, nun bift du gut und vernänftig, wet einmal verloren ift, las verloren fein, wir richten und ein, wir sparen hubsch, und konnen ja am Ende auch die Gemählbegallerie, den Pallast, das Silberzeug und alles verkaufen, und uns auf dem Gute draußen knapp und burgerlich einrichten.

## Andalosia.

Boju? wir find und bleiben immer reich.

## Ampedo.

Ach, Bruder, mich überfüllt bei jedem Thaler, den ich ausgeben muß, eine Bangigkeit, man kann nicht wiffen, wie alt man wird, ja wer von uns weiß es dem gewiß, ob er wirklich stiebt, und bedenke nur die Noth, die man alsdann im Alter feiden mußte.

#### Andalosia.

Bruder, neben beiner Bernunftigfeit bift bu aus laus ter Grillen gufammengefest.

## Ampedo.

Mein Befen will dir nur im Anfang nicht einleuch, ten, aber bald wirst du ganz so werden wie ich, wir essen und trinken dann mäßig, wir gehn spazieren und auf die Jagd, — ah, ja so, die Leute werden schon draußen im Walde sein und mich erwarten; ich muß hinaus, denn wenn man seine Gewahnheit verändert, so leidet mit Schmerz das Leben selbst.

## Andaloffa.

Ich bin noch mude, in einem halben Stundchen folge ich dir, und, um es mir bequem zu machen, leibst du mir wohl dazu den hut.

#### Ampedo.

Recht gern, hier nimm ihn, bu sehest ihn auf, sprichst das Wort und bist bei mirz nichts Bequemeres wie bas. Lebe wohl bis bahin. gebt ab.

## Undaloffa.

Gutmuth'ger Thor! Er benkt nicht, daß ich gleich, Bewährt sich nur die Kraft des Wunderhuts, 3um fernsten Afrika entschwinden kann.
Du sollst mir nun mein Rleinod wieder schaffen, Mit Schmach und Nache meine Feindin schlagen; Ich nehme Ring' und kostbare Juwelen, Geh' in den nahen Wald nur wenig Schritte, Daß nicht die Dienerschaft das Wunder merke, Und wunsche mich sogleich nach London hin. gebt ab

# Bierte Scene.

Balb.

Graf Limofin, ein Jager.

Limofin.

Bo find bie jungen Grafen?

Jager.

Giner nur,

Berr Ampedo, fist bort im Forfterhauschen:

Limofin.

So jagt er nicht?

Jager.

Er schaut nur zu von fern, Wie wir das Wild erlegen, schläft auch wohl Moch babei ein: vft wieder ist er bei uns Im dickten Wald, eh wir es uns versehn, Kein Mensch kann sagen wie, woher, und wieder Auf und davon, als oh er sliegen könnte.

Limofin.

Da geht er, wie es scheint, fehr migvergnugt.

Ampedo tomat.

Ampebo.

Roch immer nicht! — Bo er nur bleiben mag?

Limofin.

Mein lieber Meffe -

Ampedo.

Schönen guten Tag — Entweder fann der Thor das Wort nicht finden —

#### Limofit.

er, Ener Benter -The ball of the Of the webb. -- Copy there is Mant de merita - " Sainen Dunt! ht auch rutfeht er fchlef die Welt hinein e de Etmofin. nicht mit Euch? white his Ampedo: C Salt Co. 13 is at 2 " Nicht boch, wie Ihr feht er den Sutz ..... wenn er den Sut netlore! .... imt nichte und es fänst buchpufeln an. , es las **Élmofin**s Phores en 12 ft es, mas Euch fo beitiben mag? នាស្នានា នា នេះស្នាក្រស់ និង ស្នាស់ ស្នាស់ ស Edin Ampedo, Grand action of ichte mein Bruder nur Dielleicht, 1 ber Zauberhut noch nicht gewohnt, ihn unterweges fallen, ichlagt fetisch aus, wie falfche Magren thun, mit ihm, lagt fich hartgemauft nicht lenten, ".... gt benn, wer weiß wo, herr Andatofia. 😁 👶 - Limofin 186825 id bekummert -Ampedo.

Plein'l - Doch tennt der hut ja alle Weg' und Steg', has off Ett gemacht, muß fich im Finftein Anden.

. Limafima C.

tache herzlich gern bem netten Bruber, cht'ichte hier in Gutet Sonthauf finden. gang an D.

#### Amped &

In meinem Dut? Was wist Ihr benn vom Sut? Ihr benkt wohl gar, — mein himmel, bas find Fabeln, Er muß auf seinem stmpeln Beinen kommen, Was andern recht, das mag ihm billig sein, Wan wird ihm keine Butter daran legen.

Limofin.

Ihm teine Butter? Ich versteh' Euch nicht.

Ampebo.

Gleichviel, — man spricht nicht immer bes Verstehns halb; Soll's nicht Gespräche geben durfen, Ohm, Die nur — versteht mich — wie man sagen möchte So gleichsam bloß um Billen ihrer selbst Ein klein Geräusch mit Worten machen wollen, Pur aus Geselligkeit, so hausmannskoft Still vorgeset, Nachtisch vielmehr mit Muffen.

Limofin.

Ihr feid so spaßhaft, doch ein ernst Geschäft Ruhrt mich, mit Andalosia abzuschließen In Gil bieber.

Ampebo. Bobl Geldgefchäfte, herr?

Limofin.

Bielleicht.

Ampebo.

So flagt nicht, wenn er außen bleibt, Er ift so arm wie Rirchenragen find,

Daniel Wmmt.

Daniel.

Der junge Bere gab mir für Guch ben Bettel.

Ampebo.

ftedt Er benn?

Daniel

Da fragt Ihr mich ju viel, Menschenang' hat ihn feitbem gesehn.

Ampebo Heft.

eh! — in alle Welt! Ich werde schwach! — it beiben nur siehst du mich wieder, Bruber." — 1 hut! Mein hut! Mein hut!

Limofin.

Was ist Euch benn?

habt ihn ja dahier auf Eurem Ropf.

Daniel.

Berr, er fist recht fest auf beiben Ohren.

Ampedo.

hått' ich die, dir das nicht zugetraut! treulos, gegen Wort und Abredung! 't nach dem Bald zu gehn, — in meite Belt,! Limofin.

ift er fort? Bebin? Und wie fo fchneu?

Ampedo.

bort es ja; --

Limolin.

g : Solt ihn im Hafen eine

and a Ampedo. Land dans

Ihr versteht das Ding nicht, — er ist fort! degre, grame mich ju Tod', erkrankel mmt jurud, ich weiß nicht was ich spreche.

Limofin.

faßt End nitt, Ihr habt fo mande Boche

Ihn ja bisher entbehrtz mas iff's benn weiter? Berbruflich! bag nun mein Geschäftemus enhiber au.

Ampedo.

Ihr wift', Ihr wift ja nicht, — ich will nur schweigen, Denn man fagt leicht zu viel in Schreck und hipe, Und wohl erinnt' ich mich bes Waters Lehre.

fle gebn.

# Fünfte Scenc.

Pallast.

#### Denmund Mein.

Sochst sonderbar! des Konigs Majestat,
Der ich sonst nie zu oft mich nahen konnte,
Ist nun seit lange nicht für mich zu sprechen,
Und trau ich dem Gerücht, so taborlet
Der Herr allein, und hat den Stein der Weisen,
Das große Elirie allein gefunden,
Wohl wie ein blindes Huhn: der Schüler eite
Boraus dem Meister, und was nächtlich Wachen
Und Fasten, Reuschheit, Andacht nicht vermochten,
Das wirft der blinden Gdein Und'sche Laune
Uneingeweihten sin zum Spott der Weisheit.

Der Ronig tomme mit bem Leibargt.

Ronig.

Aha, mein Guter! ba feib Ihr ja auch.

Reomund.

3d weite Jenge fcon auf ten Befchi-

Ronig,

Borbei, mein Lieber, diese Jugendtraume, Die Schwarmerei, Rastein und Beten, alles; Ihr seid auf falschem Wege. Saht Ihr mohl Die neuen goldnen Munzen ausgegeben Aus unserm Schaß? Wir haben's, Freund, wir haben's! Doch Eur' Merkur und Jovis Glanz und Venus, Das alles ist nur Fabelei. Wist Ihr Woraus denn die Materie besteht?

Renmund.

Wir suchen sie nun schon seit vielen Jahren Bu tautern, zu verklaren, zu erziehen Burch Kunft zur goldnen Lilienbluthe

Ronig.

Biel simpler ift's, ich hab' fie Freund; ich hab' fic — !

Repmund.

- Mein hoher herr -

Michte!

Rania.

Run sperrt ben Sinn mal auf, sucht zu begreifen, Ins Ohr will ich's Such sagen: — Leber ift's!

Reymund.

Ronig. Leber, fal

Richt mahr, das will End nicht zu Kopf? Berbuzt, Berdummt fieht Ihr; da vor mir, — ja, mein Freund, Kennt Ihr, nicht bie Santenz: es giebt manch Ding Im himmel und auf Erben, wovon Eure Schulweisheit fich nicht tranmen laft. -- 2Dieu.

#### Leibargt.

Run, Mann ber Weisheit? Scht, wie gesund, volle ftandig, aufgeraumt der Konig jest ift, wie richtig er denkt, wie wohl er aussicht, nun er sich alle die unge waschnen Grillen aus dem Gehirne gesputt hat.

Reymund.

Sat er benn wirklich die Runft gefunden?

#### Leibargt.

Marrenpossen, dummen, Mensch Er hat Euch ja nur zum Besten. Gine neue Taxe hat er aufgelegt, auf alles Leber im Lande, auf Schuh und Stiefeln, hohltopf! man geht jest nicht ohne- seine Erlaubniß, und nachstens wird er darauf antragen, daß kein Mensch barfüßig einhertreten darf, damit noch mehr Leber konfumirt wird: seht, das sind die Geheimnisse. gebt ab.

#### Renmund.

Micht möglich! — Da kommt die Prinzessin, die zur Messe geht.

Agrippina tommt mit Margarethe

#### Renmund.

O gnad'ge, schone Fürstin, Ist's wahr was man gesagt, was selbst der Konig Mir jezt gestanden? Daß ihm. Sol gelächelt, Und er die hohe Kunst —

Agrippina.

Blanbe mir, die Sach ift, WFF Fe-einmal tennt,

hochft einfach, denn man ftredt die Sand nur ans, Doch freilich ist es nicht gleichviel twohin, Bir haben jest das rechte wahre Befen, Nur giebt es auch viel Scheln und Nachgemachtes.

Renmund. Berficht Ihr etwas von dem Gefcmag? Margarethe.

Ja, meine bester Herr Ineptus, man darf ce nur nicht jedermann auf die Nase binden; ich habe auch dabei geholsen, abschneiden, annahen, und nun ist die Prinzeß Tagelang auf ihrer Stube und thut nichts anders, als daß sie heraus und herein spielt, und ist so glucklich dabei, und lacht und freut sich, und der alte Papa hilft manchmal, und nicht alle dursen darum vissen, und das ganze Land ist glucklich, denn der Finanzminister ist seitbem vollig abgeschaffs.

#### Menmund.

Sind sie toll! Bin ich verruckt? Ift dies Sprache' ber Runft, ift es Aberwiß? Ich muß in mein einsames Gemach, um bei meinen Buchern meinen Berftand wies ber zu finden. geht ob.

# Sech & te Scene.

Andalofia vertleibet, an einem fleinen Tifchen.

Andalofia.

Ce Scheint, baß teiner mich ertennen wird, ... Denn fchon feit lange ftreicht ber Bengel Dietrich.

Der Mugligganger, lintich um mich herum. Mun, holdes Glud's fteh beinem Gobne bei.

Agrippina und Margarethe gehn vorüber.

Agrippina.

Sich, Margarethe. — Sind das achte Steine?

Andalofia.

Durchlauchtige Prinzeß, ich schmeichle mir, Daß alle von bem reinsten Wasser sind. Ich komm' aus fernen Landen, treibe handel, Der Ruf nur Eurer Schönheit, Eures Reichthums, Und Eures edlen hochst freigeb'gen Sinns Jog mich hieher, sehr wunscht' ich, solche Dame Gerube sich mit diesem Glanz zu schmucken.

Agrippina.

Ich gehe in die Rirche, tommt gu mir. . . . .

Andalofia.

O gnab'ges Franlein!

Margarethe.

Meint Ihr mich, mein herr?

Andalosja.

Mehmt gutigst diesen Ring von mir zur Gabe, Er ist ber schlechtfte nicht auf Diesem Lisch, Und benet bebet bes Euch ergebnen Manns, Damit Ihr die holdselige Prinzeß, Die Eure Freundin scheint, erinnern mogt.

Margarethe.

Ein hubscher Mann, von artig feinen Sitten, Prafente macht er, — scheint recht gut erzogen, — Je nan, bas Ausland ift ja lang und breit, i fann ja mancher auch Manieren lernen. —
, lieber herr, ich thu, was ich nur fann,
b nach ber Messe sehn wir uns wohl wieber.

Dietrich tommt.

#### Dietrich.

ein guter fremder Herr Jimelenkrämer, h muß Euch sagen, ich bin auch gut Freund it einem Ausbund eines großen Herrn, es reichsten, mächtigsten, freigebigsten n Lande hier, es ist ein Art von Dienstenhaltniß zwischen uns, ich thu ihm manches, eht, zu Gefallen, wofür er denn wieder kenntsich ist.

Andalosia.

3hr feit wohl fein Bebienter?

### Dietrich.

ollt Ihr Euch an Provinzialismen hangen? — h meine nur, für folch ein Ringelchen binnt' ich ihn auch vielleicht durch meinen Einfluß ereben, mit Euch Sandel einzugehn.

Unbalofia.

m Pallast hoff ich alles abzusegen.

Theodor und Lady Dorothea kommen.

Theodor.

hr geht, fo langfam, tuckt Euch immer um, bir fommen, wenn ber Gottesbienft ju Enbe.

2. Dorothea.

lir fommen, wenn es mir beliebig ift.

Theodor.

Bas machst du hier, du Tagedieb? Fort, nach Sause !

Dietrich.

Ich geh' nur noch ein wenig in die Rirche.

Theodor.

Bas hat solch Bolk bei Gott dem herrn zu thun, Benn unser eine, Leute von Ton und Welt Sich ihm zu präsentiren suchen? Marsch! Du kannst zur Frühmeß her dich scheeren! Gehl

Dietrich.

Ich wollte hier nur -

Undalofia.

Ja, er sprach mit mir, Belch zartes Freundschaftbundniß Euch vertnupft. Dietrich ab.

#### 2. Dorothea.

Seht boch hieher! Welch pracht'ger Schmuck! Der Ring Mit diesem Solitair muß meine werden, Rauft ihn, mein Freund, indeß geb' ich zur Kirche.

#### Theodor.

Wieber was Neues! — hort mal, fremder Mensch, Sind auch die Waaren acht? Seid Ihr kein Schelm?

#### Unbalofia.

Mein gnad'ger herr, last hief'ge Juweliere Die Steine prufen, wenn Ihr zweifeln wollt, Auch brang' ich mich zu Niemand überredend, Ich hoffe mit dem Konige zu handeln.

Theodor.

Man tann doch fragen, barbeißiger Menfch,

Bom Anfehn werden auch die Dlamanten Richt Graupenkörner werden. Sans fagon, Bas fostet dieses Ding da kurz und gut?

Andalofia.

Benn die Prinzes ihn nicht belieben follte, So las ich ihn Guch wohl fur tausend Pfund.

Theodor.

Rehmt nicht bas Maul fo voll, die taufend Pfund Pflegt man hier von den Baumen nicht zu schütteln.

Undalofia.

Auch wohl fo eble, reine Steine nicht; Pringeffin Agrippina wird ihn taufen.

Theodor.

Prinzeß! Prinzeß! Was soll die Ziererei?
Dem Kausmannsvolf muß jeder Beutel Geld,
Ob aus des Königs, ob aus Lumpenhand;
Ein gleiches gelten, das ist Narrethei
Sich vornehm dunken, weil mit großer Welt
Man Handel psiegt: Kurzum, wollt Ihr zweihundert?
— Er thut, als hort er nicht: — dreihundert geb' ich
Und bleib' Euch dann noch hundert funfzig schuldig,
Das ist der letzte Pfennig, den ich biete.

Andalosia.

3ch habe nicht die Ehr' den herrn zu fennen.

Theodor.

3ch heiße Theodor, bin Kammerherr, Mein Alter ift ber mohlbefannte herbert, Schurrt ber mal ab, bin ich ber einz'ge Erbe.

Unbalofia.

Ich laffe nur den Ring fo wie gefagt.

Theodor.

Berbammter Eigenfinn !

Rargarethe tommt.

Margarethe.

Ihr follt, mein Berr,

Sogleich aufe Schloß zu der Prinzeffin kommen.

Lady Dorothea tommt.

2. Dorothea.

Der Raufmann raumt ja feinen Rram zusammen.

Theodor.

Hel Mann! da bruben, seht, in dem Palais, An welchem über'm Thor der Affe fist, Do wohn' ich, ich verlass mich drauf, daß Ihr Noch heute zu mir kommt.

Undalofia.

Euch aufzuwarten. geht ab.

Theodor.

Er wird schon tommen Schat, sei nur getrost; Mir fehlt's etwas an Geld, sonft hatt' ich ihm Den großen Stein gleich mit Gewalt genommen.

2. Dorothea.

An Geld und an Berstand ist immer Mangel In Eurer Birthschaft.

Theodor.

Still! er muß mir fommen,

Sonst las ich ihn mit Wache zu mir holen; Darüber ist die Messe nun versaumt; Bas sich nicht schieft; benn seinen Gott und Konig Dus unser einer niemals negligiren. gebn ab.

# Siebente Scene.

Agrippina, Andalofia.

#### Agrippina.

Bu theuer, viel zu theuer, werther herr, Bollt Ihr fo forbern, konnt Ihr nirgends Raufer, Auch unter ben Monarchen felbst nicht sieden.

#### Andalofia.

Bebenkt die weiten Reisen, die Gefahren, Die großen Summen, die ich ausgelegt, Und die mir lange keine Zinsen trugen; Ich glaubte, hier in England Gluck zu machen, Bei solcher Fürstin, ebel, reich und schon, Mich alles Schadens zu erholen, doch Ihr habt so viel mir abgehandelt, daß Sich selbst die Reisekosten nicht Bezahlen.

### Agrippina.

Der Raufmann glaubt, er muß beständig klagen, Ich habe Euch noch viel zu viel geboten; Gebuldet Cuch, ich geh, Guch zu bezahlen.
gebt hinein.

#### Andalofia.

O Geiz! Du Scheusal, das mit schiefen Augen Nur mehr und mehr zu häusen sucht, und ekle Berzerrung grinzt, soll es dem Nachbar leihn: Zeigst du so scheußlich dich in armer Wohnung, Beim Burger, Kausmann und dem Wucherer, Wie widerwartig ist dein Angesicht

Liegft bu auf Saufen ungemofinen Golbes, Schielft unter Rronen bu bom Thron berat! Bo war mein Ange nur, bas bem verzerrten Graufamen Gobenbild in Andacht flebte; Schlief benn mein Ohr, daß es von diefen Lippen Orafelspruche nur vernahm? O schwacher Muth, Der bu in ihr ben Glang ber Ewigfeit, Der bochsten Schone, alles himmlischen In bumpfer Trunfenheit gewahrteft, nuchtern Ift bir bein Traum bes Raufches Abermis; with Das Berg ftogt die Erinnrung efel von fich Und nennt fich felbst und bas Gemiffen Lugner. Sie holt ben Bauberfactel, ahndet nicht Daß bier ihr Feind auf feine Beute lauert, Und, wie ber Sabicht auf die Laube flogend, In weite Ferne mit ihr fcwinden wird. Sie tommt, - ich gittre, - ja, fie bringt ihn mit, Befestigt wohl mit neuen, starten Schnuren.

Agrippina kömmt.

Agrippina.

Bier gabl' ich Euch - mas brangt 3hr fo an mich?

. Anbalofia,

fle umfaffend, indem et ben but auffest. Sogleich jum muften menfchenleeren Giland!

fie verfdwinden.

Margarethe tommt herein.

Margarethe.

Gnabige - ums Simmelswillen!

Ronig tommt mit Eheobor und Gefolge.

Konia.

Bas giebt's?

Margarethe.

Die Pringes — hier stand fie — weg ift fiel — Ronig.

Nach! Nach! Sucht! Sucht!

Theodor.

Sucht! Folgt mir, ich werde fie finden! Ronig.

Findet fie, bringt fie, Leute! 2Bo ift fie?

Afchte Scene.

Andalosia, Agrippina.

Andalofia.

hier nun, wo rings die dde weite Luft, Die taube See, ein mitleidlos Gefilde, hier —

Agrippina.

Weh mir! Weh! Wie bin ich hergerathen. Wo bin ich benn? Wo ist mein Haus? Mir schwindelt, Es bricht mein Herz, und alles was ich benke Stürzt gegen Wahnsinn, sucht den Ausweg bort — Zusammen sinken mir die Knic, — o bester, O liebster aller Menschen, wie ich dich Nicht kenne, laß mein Flehn, die Thränen dich Bewegen, sei nicht taub der Hulssbedurft'gen — O halte mich, ich falle —

Andalofia.

Lebne bich-

An diese Bruft; — mit diesen sugen Sonen Rehrt alle Bartlichkeit in mir guruck. — Seg dich hieher, — an diesen Baumesstamm.

Agrippina.

D himmel sieh, wie voll von rothen Aepfeln, Daß sich die Zweige biegen, suber Duft Burzt rings die Luft und startt die matten Sinne, Die Zunge lechzt, — ach, konntest du, mein Theurer, Mir eine dieser holden Früchte brechen, Den Gaumen mir in Todesnoth zu laben?

Anvalofia.

Ich hole dir den größten dieser Aepfel, — Bas that' ich nicht fur dich? Bist du gestärkt, Dann sprechen wir von meiner bittern Krankung; Mur furcht' ich, wenn ich oben pfluce, regnet Das reise Obst herab, dich zu verlegen. Trag' diesen hut, er schutzt das zarte Haupt.

sest ihr ben Dut aus, und steigt auf ben Banm,

Agrippina.

26, fturge nicht -

Andalofia. Gleich bin ich oben.

Agrippina.

Birf.

herunter schnell mir. — O bu gut'ger himmel, Bar' ich auf meinem Schloffe doch dabeim!

Andalofia.

Bier, nimm - wie? was? bin ich im Traum? 3ch rafe,

3ch fterbe, breibe mit ben Baum sir Bolle. fpringt berat. O Thor! wiblober, bumpfer ungehirnter Thor! So recht, du Schalkenarr! Rannft bu nicht den Leib, Die Seel' ihr nach noch werfen? Stieb! Street-beinen Beichnam bin in feunten Mober, in deit Daß Rroten Wolch und Schlangen ihn verzehren ! /2 Spei aus ben Beift, ber nur in beinem Leibe de mich Bie ein Berbrecher im Gefüngniß wohnt! .... Reif nieder rings die Mauern; brith die Retten. Und ftirm dich los mit lautem Sobngelach, weren Das Beite, Rreien Leere ju etfliegen! -Wer bin ich benn? Ich binofcon tangft vernichtetzie? Und ein Gefvenft ber Afbernheit hauft noch Und spielt im biefen Gliebern bibbebn Beiftern ... 2027 Dit Affengrinsen und mit Schaltheitstand Ein Theil ber Ewigfeit hinwege zu icherzen. Wo find'rich? Mich? Renn' ich mit biesem hien ..... An Baum und Rels, von ihnen mir Vernunft; Die sie belaft gen mochte, einzudrucken? Gethiere ihr bes Balbes, wilbe Tauben, Rucut und Beher, Stear, bu fleinster Thor, ... Lacht munter , Scheltet mit ben laut'ften Tonen! Ja du bes Meeres stummgeborne Brut, Mit Schnalzen offne beine naffen Riefern, der in 1. 6 Und deute mir das Ohr, das mir nur mangelt, man ?? Um umzuziehn, Die langgeohrten Bruder 2m Darft, in Dablen, boffich ju befragen, Wo's edle herrlein Andalofia blieb. -Dahin nun beides, bin die Ebelfteine, Bin fle - und ich mit diefem Dummkopf fest ! ..... Doch eingekeilt in dieser Zeit, mir immer,

Mir immer noch bewußt, daß ich es King.
Die Narität, die abgeschmackteste,
Merkwütdig g'nun für Geld sie sehn zu lassen.
Narr, schane Vich, du aafest dich sogar
Um deine Narrheit, — auch zum Aberwiß.
Und zun Berzweislung will dir Kraft gebrachen —
Daß Ange dunkelt — nimm bein Allerlegtes,
Den Apfel, den die din grbeutet haft,
Berzehr' ihn, teg' dich dann in jenen Busch
Zum Schlummer oden auch zum Sterben hin.

Er geht ab, laures Beibrei ber Suvieltanben, bes Sudud's und andrer Bogel, er tomme mit zwei Bemebornern auf ber Stirne jurad. Datiff gu viell bastfehlter noch bem Belben, all Da tritt er wiedergauf bie Buhne hinun-Wer mingefagt, ichemute meinen Buftanb. Den vorigen trofflosert; balb beneiben ---Geprügelt, leberweithy mit : Riefelfteinen Geworfen hatt' ich ibm, mit Rug und Bahnen' - Gebiffen und gerklopft, -- o, laugne nicht, Es ift ju Beiten fo'erfindungsreich. So vollig unerschopflich bas: Geschick: Dag noch vielleicht aus jedem diefer Borner Dir Riefthen , ober Mandelbaume bluben, Auf eignem Grund und Boden mich zu nahren. Ba! irgendmo muß doch ehmalige Bernunft anschiefen, fich verforpern wollen, Und fo gefchah's in diefen langen Barnern. So will ich benn auch bie Bernunft gebrauchen, Der Ropf foll benten, mir nicht mußig rubn, Un renn' ich muthent gegen biefe Boume -Rrach! fins !. - das hat noch nichts geholfen - frach! Rrach! wieder! aber nichts, bas fist fo fet.

Das ich mir eh'r den Raden brüche; — krach! Bergeblich! unerschütterlichz weehe! Und mehr als weh! und lauter als Geschrei Berf ich den Auf hin dunch die kahle Bafte, Das wenn hier irgend eine Furie haust, Ein Teusel höhnisch im Gebusche lauert, Das alte schabenfrohe Neich der Nacht Im feinen Wald, in Felsenklumpen brütet, Sie sich der Angst, der Noth erbarmen mögen! O weh mir! weh! o hulse! Nettung! huise!

#### Gin Einsiehler kömmt.

# Einfiedler.

Gebuldig, Befen! Bas beginnft bu, Bunder? Bas rennst bu mit ber Stien un diese Baume? Bas Magft du, daß dein Behgeschinelibre Debe ? Durchschaft, die lange schon verlernte, Worte: Des Menschen nachzusprechen?

#### Andalofia.

Bist du ein Engel, mir gesandt zur Rettung?
Bist du ein Mensch I Schlägt dir ein Horz, d Alter, will 3n diesem: weiten rauhen Reide; hilf!
O troste mindestens, o sprich zu mir,
Dein Mitseid rede, weine, hilf mir schrein!
O Mensch!—ich—sieh,—ich, rathe, hilf,—Erbarmen!

#### er a Ginfiedler.

Nun sammle dicht, tehr die erft selbst guruck; Das hochste Elend, wie es uns umlagert. Und in uns stiemende bricht, trifft es im Jumern ! Uns selbst mur noch so scheut es sich, mit Eximun

Uns angublicen, frammt fic furchefam, friochtin Bie es als Ungeheu'r entgegen trat: " :: :: :: Co wie die Beiligen ber Bufte lachelnt an van. Dit Augenwint bie Leun und Liger gabmten. in

#### Undalofia.

O guter Rather, 3hr fonnt leichtlich fprechen, Bas habt denn Ihr wohl in der Welt verloren Bielleicht einmal ein wenig haar bes Baris, Wenn 3hr Euch burch die Dornenstrauche brangtet! Doch mußtet 3hr, was ich befaß, was mir Durch Tude, Bufall, eighen Blodfinn Jest Entriffen warb, bann munbertet 3hr Euch, Daß ich noch athmen, sprechen, leben kann,

#### der Cin fledtere der in finner de

Dir ift meite Sthiebfalemie beins mir verborgen ! in. Doch nenne mir, was bich um meiften quatt, chieber Bielleicht kann ich dir dennoch Halfe schaffenlugt.

#### Ambalofia.

Ein gottlicher Gefantger marft bu mir, Wenn bu bies: Schenfal, biefes Bornespaat, nie u Dir Muntoft von ber Sterne nehmen, daß. ... :: Nicht Aff' und Bod ber ans dem Balbe freinnen. 218 Bruber mich und Better gu begrugen, Daß ich mich Mensch, wenn auch im Clent fühlter Ginfiedler.

Wohl bir, daß bies ber nachfte Wunsch des Bergens: 3m Elend bift du menfchich doch gehloben, min ..... Und es ift mir vergonnt, bie Unauftalt. Bon bir au nehmen. Siehft bu jenen Bauen : Dit wen'gen grauen Blattern, fleinen Mepfoln?

Den einen brechtigh, if ihnzaundissellichmie im mit Birdichen unnfchliche Gestallnericheinen andreich in in

#### Andalosta,

Bobt mir! Bie dant' ich bir, o heil'ger Mann! Bo bin ich benn?

Einstedlet.

Auf menschenleerer Insel

An Irlands Kuste; einst, vor alten Zeiten,
Trieb hier ein Zauberer die argen Kunste,
Berlockte Reisende, ließ Schiffe stranden,
Und pflanzte diesen Baum mit Bosen Früchten;
Da ward es vinem heil gen Tremiten,
Der längst vor mir in meiner Klanse wohnte, um 1862
Bergonnt, den zweiten Baum so zu begaben,
Daß er des Zaubers Wirkung mag vernichten.
Du bist, seit ich hier bin, der erste Mensch,
Der diesen Stand betritt, nur seiten sahren
In weiter Ferne, Fischer mir vorüber,
Auch weiß ich nicht, wie du hierher gekontmen.

#### Anbalofia.

Nachher bavon, boch welches Schickfal warf Euch aus ber Belt in biefe ferne Debe?

#### Einfiebler.

Ich war bei Sanct Patricius Fegefeuer Im Kloster Monch, und meiner Sunden wegen Sucht' ich noch still're Einsamkeit, gelobte, Freiwillig nie ein menschlich Angesicht Zu sehen wieder, ließ von guten Fischern hieher mich fuhren, der Betrachtung ganz

Theodor.

Bas machft du hier, du Lagedieb? Fort, nach haufe! Dietrich.

3ch geh' nur noch ein wenig in die Rirche.

Theodor.

Was hat solch Wolf bei Gott dem herrn zu thun, Wenn unser eine, Leute von Son und Welt Sich ihm zu prasentiren suchen? Marsch! Du kannst zur Frühmeß her dich scheeren! Gehl

Dietrich.

Ich wollte bier nur -

Andalofia.

Ja, er sprach mit mir, Belch zartes Freundschaftbundniß Euch verknupft.
Dietric ab.

#### 2. Dorothea.

Seht boch hieher! Welch pracht'ger Schmud! Der Ring Mit biefem Solitair muß meine werben, Rauft ihn, mein Freund, indeß geb' ich zur Rirche.

#### Theodor.

Wieder was Neues! — Sort mal, fremder Mensch, Sind auch die Waaren acht? Seid Ihr kein Schelm?

#### Andalosia.

Mein gnad'ger herr, last hief'ge Juweliere Die Steine prufen, wenn Ihr zweifeln wollt, Auch drang' ich mich zu Niemand überrebend, Ich hoffe mit dem Konige zu handeln.

Theobor.

Man tann boch fragen, barbeißiger Menfch,

Bom Anfehn werden auch die Dlamanten Micht Graupenkörner werden. Sans façon, Bas fostet bieses Ding ba furz und gut?

Andalofia.

Benn die Prinzeß ihn nicht belieben follte, So lag ich ihn Euch wohl fur taufend Pfund.

Theodor.

Nehmt nicht das Maul so voll, die taufend Pfund Pflegt man hier von den Baumen nicht zu schütteln.

Andalofia.

Auch wohl fo eble, reine Steine nicht; Pringeffin Agrippina wird ihn taufen.

Theodor.

Prinzeß! Prinzeß! Was foll die Ziereret?
Dem Kaufmannsvolf muß jeder Beutel Geld,
Ob aus des Königs, ob aus Lumpenhand;
Ein gleiches gelten, das ist Narrethei
Sich vornehm dunken, weil mit großer Welt
Man Handel pflegt: Kurzum, wollt Ihr zweihundert?
— Er thut, als hort er nicht: — dreihundert geb' ich
Und bleib' Euch dann noch hundert funfzig schuldig,
Das ist der letzte Pfennig, den ich biete.

Undalofia.

3ch habe nicht die Ehr' den herrn zu fennen.

Theodor.

Ich heiße Theodor, bin Kammerherr, Mein Alter ist der wohlbekannte herbert, Schurrt der mal ab, bin ich der einz'ge Erbe.

Undalofia.

Ich laffe nur den Ring fo wie gefagt.

#### Theodor.

#### Berbammter Gigenfinn !

Margarethe tommt.

Margarethe.

Ihr follt, mein herr, Sogleich auf's Schloß zu ber Prinzessin kommen.

Laby Dorothea tommt.

2. Dorothea.

Der Raufmann raumt ja feinen Rram jufammen.

Theodor.

Hel Mann! ba bruben, seht, in bem Palais, An welchem über'm Thor ber Affe fist, Do wohn' ich, ich verlass mich brauf, daß Ihr Noch heute zu mir kommt.

Andalosia.

Euch aufzuwarten. geht al.

#### Theodor.

Er wird ichon kommen Schat, fei nur getroft; Mir fehlt's etwas an Geld, fonft hatt' ich ihm Den großen Stein gleich mit Gewalt genommen.

2. Dorothea.

An Geld und an Berstand ist immer Mangel In Eurer Birthschaft.

Theodor.

Still! er muß mir fommen,

Sonst laß ich ihn mit Wache zu mir holen; Darüber ist die Messe nun versäumt; Bas sich nicht schickt; denn seinen Gott und Konig Muß unser einer niemals negligiren. gebn ab.

# Biebente Scene.

#### Palfaft.

Agrippina, Andalofia.

Agrippina.

ter, viel zu theuer, werther herr, Ihr fo forbern, tonnt Ihr nirgends Raufer, nter ben Monarchen felbst nicht finden.

Undalofia.

bie weiten Reisen, die Gefahren, ben Summen, die ich ausgelegt, mir lange keine Zinsen trugen; ubte, hier in England Gluck zu machen, der Fürstin, edel, reich und schon, les Schadens zu erholen, doch bt so viel mir abgehandelt, daß lbst die Reisebsten nicht Bezahlen.

Agrippina.

iufmann glaubt, er muß beständig flagen, ie Euch noch viel zu viel geboten; t Euch, ich geh, Guch zu bezahlen.

Andalosia.

l Du Scheusal, das mit schiefen Augen ehr und mehr zu haufen sucht, und ekle mg grinzt, foll es dem Rachbar leihn: n so scheußlich dich in armer Wohnung, durger, Kaufmann und dem Bucherer, berwärtig ist bein Angesicht

Liegft bu auf Saufen ungemegnen Golbes, Schielft unter Rronen bu bom Thron berad! -Bo war mein Auge nur, bas bem verzerrten Graufamen Gobenbild in Andacht flehte; Schlief benn mein Ohr, daß es von diefen Lippen Orafelfpruche nur vernahm? O fcmacher Muth, Der bu in ihr ben Glang ber Ewigfeit, Der bochften Goone, alles himmlischen In bumpfer Truntenheit gemahrteft, nuchtern Ift bir bein Traum bes Raufches Abermis: ..... Das Berg ftogt die Erinnrung efel von fich Und nennt fich felbft und das Gemiffen Lugner. Sie bolt ben Bauberfactel, abndet nicht Daß bier ihr Reind auf feine Beute lauert, Und, wie der Sabicht auf Die Laube flogend, In weite Ferne mit ihr ichwinden wird. Sie tommt, - ich gittre, - ja, fie bringt ibn mit, Befestigt wohl mit neuen, ftarten Schnuren.

Agrippina tommt.

Agrippina.

hier gahl' ich Euch - was drangt Ihr fo an mich?

Andalofia.

fle umfaffend, indem et ben but auffest.
Sogleich jum muften menfchenleeren Giland!

Margarethe tommt bereip.

Margarethe.

Gnabige - ums himmelswillen!

Ronig tommt mit Eheobor und Gefolge.

Ronig.

Bas giebt's?

Margarethe.

Die Pringeß — hier ftand fie — weg ist fie! — Ronig.

lach! Nach! Sucht! Sucht!

Theodor.

sucht! Folgt mir, ich werde sie finden!

Ronig.

indet fie, bringt fie, Leute! 280 ift fie?

# At dyte Stene.

Bufte.

Andalosia, Agrippina.

Andalofia.

un, wo ringe die ode weite Luft, aube See, ein mitleidlos Gefilde,

#### Agrippina.

Weh mir! Weh! Wie bin ich hergerathen.

n ich benn? Bo ist mein Haus? Mir schwindelt, icht mein Herz, und alles mas ich denke
t gegen Wahnsinn, sucht den Ausweg dort —
men sinken mir die Knie, — o bester,
ster aller Menschen, wie ich dich
kenne, laß mein Flehn, die Thränen dich
jen, sei nicht taub der Hulssbedurstigen —
te mich, ich falle —

Andalofia.

Lebne bich

An diese Bruft; — mit diesen fußen Tonen Rehrt alle Bartlichkeit in mir jurud. — Set dich hieher, — an diesen Baumesstamm.

Agrippina.

D himmel fieh, wie voll von rothen Aepfeln, Daß sich die Zweige biegen, suber Duft Burgt rings die Luft und ftarkt die matten Sinne, Die Zunge lechzt, — ach, konntest du, mein Theurer, Mir eine dieser holden Fruchte brechen, Den Gaumen mir in Tobesnoth zu laben?

Antalofia.

Ich hole dir den größten dieser Aepfel, — Was that' ich nicht fur dich? Bist du gestärkt, Dann sprechen wir von meiner bittern Krankung; Mur fürcht' ich, wenn ich oben pflücke, regnet Das reife Obst herab, dich zu verlegen. Erag' diesen hut, er schützt das zarte Haupt.

sest ihr ben Dut auf, und steigt auf den Baum.

Agrippina.

Ach, sturze nicht -

Andalofia. Gleich bin ich oben.

Agrippina.

Wirf.

Herunter schnell mir. — O bu gut'ger himmel, War' ich auf meinem Schlosse boch babeim!
fle verschwindet.

Andalofia.

Sier, nimm — wie? was? bin ich im Traum? Ich rase,

3ch fterbe, briche mit ben Baum gur Bolle.

O Thor! of blober, dumpfer ungehirnter. Thor! So'recht, du Schalkenarr! Rannft du nicht den Leib. Die Seel' ihremach. noch werfen? Stieb! Daß Rroten Bolch und Schlangen ibn vergebren ! ?? Spei aus ben Geift, ber nur in beinem Leibe an mich Bic ein Berbrecher im Gefangnif wohnt! .... Reif nieder rings die Mauern beith die Retten. Und ftårm bich los mit lautem Bobngelach, wer Das Beite, Freie, Leere ju etfliegen! -Ber bin ich benn ? Ich bine fcon tangft vernichtet; D Und ein Gefvenft ber Albernheit hauft noch Und spielt in biefen Gliebern, boben Beiftern ... 20.20 Dit Affengrinfen und mit Schaftheitstand Ein Theil ber Emigfeit binmegrau fcbergen. Bo find'rich Dich? Renn'lich mit biefem hien ..... An Baum und Rels, von ihnen mir Bernunft; 30 Die fie belaft'gen mochte, einzubrucken? Gethiere ihr bes Baldes, milde Tauben. Rucful und Scher, Staar, bu fleinster Thor, ... Lacht munter sicheltet mit ben laut'ften Sonen! Ja bir bes Meeres ftummgeborne Brut, Mit Schnalzen offne beine naffen Riefern, der in i. 6 Und beute mir das Ohr, das mir nur mangelt, .... Um umguziehn, Die langgeohrten Bruder Am Martt, in Muhlen, höffich ju befragen, Wo's edle Berrlein Andalofia blieb. -Dabin nun beides, bin die Edelfteine. Bin fle . - und ich mit diefem Dummkopf feft ! .... Moch eingefeilt in dieser Zeit, mir immer.

Mir immer noch bewuse, das ich es din.
Die Narität, die abgeschmackteste,
Werkwärdig g'nun für Geld sie sehn zu lassen:
Marr, schme dich, du rasest dich stygar
Um deine Narrheit, — auch zum Aberwise.
Und zun Bergweislung will dir Kraft gebrachen —
Das Ange dunkalt — nimm dein Allerlegtes,
Den Apfel, den die dinigrbeutet hast,
Berzehr' ihn, kig' dich dann in jenen Busch
Zum Schlummer oder auch zum Sterben hin.

Er geht ab, faures Beffbret ber Envieltanben, bes Budud's und andrer Bogel, er tomme mit zwei Bemebornern auf der Stirne jurad. Das iff an viell bas rfehlter noch bem Belden, Da tritt er wiedernauf ibie Buhne birun-Wer mir gefagt, ich emitte meinen Buftant, .. Den vorigen troffinfeit! balb beneiben ---Beprügelt, leberweichy mit: Riefelfteinen Geworfen batt' ich ibm, mit Rug und Bahnen Bebiffen und gerklopft, .... o, laugne nicht, Es ift ju Beiten fo'erfindungsreich, So vollig unerschöpflich bas, Beschich. Dag noch vielleicht aus jedem diefer Borner Mir Riefthen ober Mandelbaume bluben. Auf eignem Grund und Boden mich zu nahren. Ba! irgendmo muß boch ehmalige Bernunft anschiefen, fich verkorpern wollen, Und fo gefchah's in biefen langen Sarnern. So will ich benn auch die Bernunft gebrauchen, Der Ropf foll benten, mir nicht mußig tubn, An renn' ich muthend gegen biefe Bomme -Rrach! fins !. - das hat noch nichts geholfen - frach! Rrach! wieder! aber nichts, bas fist fo feft,

Das ich mir ehr den Raden brüche; — krach! Bergeblich! unerschütterlich; o wehe! Und mehr als weh! und lauter als Geschrei. Berf' ich dem Auf hin dunch die kahte Wähfte, Das wenn hier irgend eine Furie haußt, Ein Teusel höhnisch im Gebusche lauert, Das alte schabenfrohe Neich der Nacht Im fernen Bald, in Felsenklumpen brütet, Sie sich der Angst, der Noth erbarmen mogen! O weh mir! weh! o hülfe! Nettung! hütse!

#### Gin Einfiedler tommt.

#### Einfiedler.

Gebuldig, Befen! Was beginnft bu, Bunder? Bas rennse bu mit ber Stirn an bicfe Baume? Bas Lagft bu, bag bein Wehgelchielibie Diebe Durchschallt, bie fange icon verternte, Worte. Des Menschen nachzusprechen?

#### Undalofia.

Bist du ein Engel, mir gesandt zur Rettung?
Bist du ein Mensch? Schlägt dir ein Herz, du Alter, die Diesem weiten rauhen Rieide, hilf!
O troste mindestens, o sprich zu mir,
Dein Mitseid rede, weine, hilf mir schrein!
O Mensch! — ich — sieh, rathe, hilf, — Erbarmen!

### einsiedler.

Mun sammle bich, tehr die eift felbst gurud; Das hochte Elend, wie es uns umlagert: Und in uns fickement bricht, trifft es im Innern Uns selbst nur noch, so scheut es sich, mit Grimm

#### Undalofia.

D guter Rather, Ihr tonnt leichtlich sprechen, Was habt benn Ihr wohl in ber Welt verloren? Bielleicht einmal ein wenig Daar des Barts, Wenn Ihr Euch durch die Dornenstrauche brangtet! Doch wußtet Ihr, was ich besaß, was mir Durch Tucke, Zufall, eighen Blobsinn Jest Entrissen ward, dann wundertet Ihr Euch, Daß ich noch athmen, sprechen, leben kann,

#### gree Cin fiedlere fine es finner bi

Dir ift meite Sthickfalemie beint mir verforgen ? in 28 Doch nenne mir, was bich am meiften quati, (1976) 200 Bielleicht fann ich bir bennoch Sulfe ichaffenlust. 422

#### Ambalofia.

Ein gottlicher Geschieder warst du mir, Wenn du dies Scheusal, dieses Hornevpaar, nie und Mir Monntest von der Stierne nehmen, daß mit Nicht Aff und Bock her nas dem Walde springen, Als Bruder mich und Better zu begrüßen, Daß ich mich Mensch, wenn auch im Elend fühlter

### Einfiedler.

Wohl dir, daß dies der nachste Bunsch des Herzens; Im Clend bift du menschich doch gehlebben, ...... Und es ist mir vergennt, die Ungestalt. Bon dir zu nehmen. Siehst du jenen Baum : Mit wen'gen grauen Blattern, kleinen Acpfaln? Den einen brechtisch, is ihnzungediselleiche bei Wirdicken wenfchliche Gestellesenscheinen.

Andalosta,

ife bant' ich bir a heil'aer Man

Wohl mir! Wie dank' ich dir, o heil'ger Mann! Wo bin ich benn?

Einsiedter.

Auf menschenleerer Insel.
An Irlands Kuste; einst, vor alten Zeiten,
Trieb hier ein Zauberer die argen Khinste,
Werlockte Reisende, ließ Schiffe stranden,
Und pflanzte diesen Baum mit Bosen Früchten;
Da ward es vinem heil gen Tremsten,
Der längst vor mir in meiner Klause wohnte,
Wergonnt, den zweiten Baum so zu begaben,
Daß er des Zaubers Wirkung mag vernichten.
Du bist, seit ich hier bin, der erste Mensch,
Der diesen Stand betritt, nur selten fahren
In weiter Ferne, Fischer mir vorüber,
Auch weiß ich nicht, wie du hierher gekontmen.

#### Andalofia.

Nachher davon, doch welches Schicksal warf Euch aus der Welt in diese ferne Debe?

#### Einsiedler.

Ich war bei Sanct Patricius Fegefeuer Im Rloster Monch, und meiner Sunden wegen Sucht' ich noch still're Einsamkeit, gelobte, Freiwillig nie ein menschlich Angesicht Bu sehen wieder, ließ von guten Fischern Hieher mich führen, der Betrachtung ganz Andalosia.

So ift tein Mittel von hier gu entfommen?

Wir muffen an dem Strand ein Feuer machen, Und lauschen, bis fich Fischerkahne zeigen, Mit Zeichen sie dann rufen. Komm und ruhe In meiner Hutte, und erquicke dich Mit dem, was meine Armuth bieten kann.

Unpalosia.

Ift es erlaubt, von diefen belden Aepfeln Mit mir ju nehmen?

: #24°41'4

Einfiedler.

Ja, mein lieber Sohn, Wenn du nicht in der Welt damit willst freveln, Denn mir gehort und Niemand diese Frucht. Romm denn, erhole dich und sei beruhigt. Ar.

# Dritter Uft.

Erfte Gcene.

Pallaft.

Konig, Agrippina.

Agrippina.

Nie, lieber Bater, geb' ich aus den Handen Das wieder, was mein Eigenthum geworden, Was mein nur mit Gefahr des Lebens ward; Bedenkt, wenn damals doch der Thor erwachte, Wie ständ' es dann um Euer Kind?

Ronig.

Allein

Das Bohl des Landes, meines ganzen Bolfe! - Rannst du mir nicht auf wen'ge Tage nur Den Gactel fur das allgemeine Beste Bertrauen? Dent doch, was in alten Zeiten Bohl andre Ding furs Baterland, geschahn.

Agrippina. ien in in ber 20.

So spracht Ihr neulich auch, ich kenne das.

Ronig.

Doch nur auf wen'ge Stunden.

Agrippina.

Runft'gen Monat,

Doch jest muß ich allein mich bran ergogen

Får meine Angft, für jenes Wunder, das Ich mir nie zu erklaren weiß, das ich Fur Traum erklarte, waren mir die Steine Als Unterpfand der Bahrheit-nicht geblieben.

# . Ronig.

Ueber dem menschlichen Begreifen ift's!
Ir Grunde auch der Sackel; nur daß man on diesen mehr gewohnt ist: ebenfalls, wie Andalosia zu ihm gekommen, Wo dieser Mensch geblieben; kurz, mein Kind, Sieht man mit einiger Philosophie In dieses bunte hochst verworrne Leben, So mussen wir gestehn: es giebt viel Dinge, Die man zeitlebens nicht begreifen kann.

### Agrippina.

Da tommt herr Renmund, Ihr erlaubt mir wohl Davon zu gehn; was der Mann unternimmt Ift mir am affermeisten unbegreislich, Last Euch die Kunft das Gold zu machen lehren, Nur etwas Eifer mehr, braucht Ihr mich nicht.

#### 🕾 🗆 Konig. 🗆

Du spottest ofne Roth, bas ift ein Geist, Der hoch erhaben über allen steht.

Agrippina ab, Reymund tritt ein.

#### Repmund.

Seid Ihr icon heut beim großen Bert gewefen? Rotig.

Es wiff nicht forbern, benn ber Beg icheint weit; Rann man auf feinem Pubfieig bingelangen?

mait ... Repm'und.

eid zu weitlich auf Bests erpiche, hindert mehr als alles. Iwat es giebe Wünschelruthen, wenn man sie nur fände, ins die unterird'schen Schäge zeigen, agt auch die Magie von einer Kunst, Bester rusen kann, und dienstbar machen, sie uns Schäge fern aus Indien, sprikan'schen Wüsten liefern mussen, ift es minder glorreich und erhaben nes Wissen, dem wir uns geweiht.

Ronige

gut, mein Freund, allein Ihr mißt ja felbst imftandlich.

Repmund.

Die Kunft ift 3weck der Kunft, Btreben ift Ihr Sochstes.

Ronia.

Wie man's nimmt:

i benn nicht möglich, feht, etwa zu finden uszumitteln einen Zanberstab, nir, so wie ich da und darthin rühre, Boldes Julie pidglich schuttete? besser, eine Tasche auszuwirken, nir, wie ich hinein nur greife, stets merschöpft die goldnen Munzen liefert.

Repmund.

Konig, dies ist vollig widerfinnig, eichen giebt's nicht, hat's noch nie gegeben; ihrt die Sinbildung, einmal entfremdet Dem himmlischen, ju Fabel und Chimare; Der Trieb bes Dabene ichars fich immer mehr, Und die Begier, mit unfern Traumen bublend, Erzeugt bann Ungeheur und Miggeburten.

#### Ronig.

Ihr redet, herr Abept, wie Ihr's versteht; Das gab' es nicht? ha, kam' Euch nur der Glaube So in die Hand, wie mir es ist geschehn, Wie wir's noch haben, — doch, ich schweige still. Rommt denn zum Ofen, wo durch Wind und Blasen Das Wunder, meint Ihr, soll gesordert werden.

# 3 meite Scene.

Bimmer.

#### Lady Dorothea, Theodor.

Theodor.

Gebt Euch boch nur zufrieden, immer und ewig Daffelbe Lieb, ift warlich unausstehlich.

2. Dorothea. Ihr seid mir lästig mit dem roben Wefen

Theodor.

Rann ich dafür, daß der hausnarr nicht kam? Bei meinem Jorn hatt' ich's ihm anbefohlen; Seh' ich den Esel wieder, prügl' ich ihn Bon einem End' Europa's bis zum andern, Weil er nicht Wort hielt einem Ebelmann. Bas war denn auch so Großes an dem Ring?

# r. 2. Dorothea.

Rury, er gefiel mir, und ich wolle ihn haben.

Theobor.

Ich wollt ihn haben! daß Euch nur nicht gefällt Auch den Bollmond vom himmel mal zu haben! Dazu habt Ihr es ja gehort, wie nur Ein Zauberer ber fremde Schuft gewesen, Die Lanze, die die Fürstin mit ihm hatte, Das Nennen, Suchen, Jagen, Maledein Nach ihr, daß wir in Stadt und Land getrieben.

### 3 4 L. Dorothea,

Genug, fle hat den Ring, ich halte alles, Bas man davon erjählt, fur Fabelei.

# Theodor.

Far Fabelei? Mit meinen eignen Augen Bab' ich gesehn, wie sie nicht da gewesen. Kommt jezt zu dem befohlenen Spazieren, Man ruft mich zum Begleiten, wie zur Frohn, Dann muß ich Stunden lang das Gehn erwarten.

Dietrich tommt.

# Theodor.

Bas giebtise Bas lacht ber Buriche?

#### Libergo (d. 18 Dietricho) -

O gnadiger herr, bort unter den Baumen treibt fich ein Kerl herum, aus Armenien, oder Mesopotanien, wie er sagt, in ganz fremder wunderlicher Kleidung, einsäugig, mit einem Pflaster über dem Gesicht, einem grausamen, diese und kraufen haarwulft, der ihm von allen Seiten unter dam: Auffan hervor quilit; der

hat einen Korb vor fich, mit funf oder feche Aepfeln brinn, aber die allerschönsten und rothesten, die ich Zaid meines Lebens geschn habe, die ruft er aus, und wenn ihn einer nach dem Preise fragt, so fordert er für jeden Apfel zehn-Goldstücke, so daß dann alle Leute mit Lachen vorbei gehn und den dummen Narren stehn saffen.

2. Dorothea.

Den muß ich febn. Rommt, Freund. fie gebn ab.

# Dritte Scene.

Spaziergang.

Andalofia vertleibet, einen Rorb vor fich, ber ihm von ber Schulter hangt.

# Undalofia.

So bin ich benn muhselig hergewandert die finn tie !!
Und laure, bis die Rache mir gelingt des finns in !!
Und die Erstattung des geraubten Guts.
Hat die Berrätherin des Hutes Kraft
Entdeckt durch Zufall, barf ich wenig hoffen:
Rauft doch schon Aepfell Aepfel von Damnesus !!

Agrippina von herbert geführt, Margarethe.

Agrippina.

Bas ruft ber Dann?

Berbert.

Woher des Lands?:: Wie mennt 3hr biefe : Kruche?:

St. 30 . 334

#### Andalofia.

Beit het, Ihr Gnad, aus tiefem Eck von Affa, Und reis' die Welt umber die Oneer und Kreug, Sonst ist mein Handel nach Constantinopel, Cairo, Alexandria, wo die Sultan, Die schöne Dam' in der Seraglio sein, Komm' diesmal erstemal ins Europa, Die Paar von Aepfeln sein mir übrig noch.

Berbert.

Bas gilt der Reft?

Andalofia.

Reft, fagte? Do, ho! fein foftbar,

Das Stud gehn unbeschnittene Buince's,

Berbert.

Du bift von Sinnen, Freund!

Andalofia,

Gar bei Berstand,
Dann bieses sein nicht Aepfel, um zu braten,
Gebackne Pstaumen draus zu machen, Mus;
Aus dies'n, gegesten, wird Schonheit und Wis,
Will sagen, wenn ein Dam', ein Mann drein beißt,
Wirds roth und weiß, formirt anmuthig, und
Der Geist kriegt auch gleich neue Politur.
Die Ding werd' nur mit Hals, und Lebensgefahr
Aus einem Zaubergarten abgebrochen,
Wird man erwischt, geht gleich der Kragen drauf.

Theodor und Lady Dorothea tommen, Dietrid.

If das ber Fremde?

#### Agrippina.

# Sagen Theodor. in Wann

Thorheiten, fag' ich, und erzbummes Zeug, Und mar's der Original Apfel aus der Fibel, Bon dem der Affe fraß in meiner Kindheit, So gab' ich nicht so biel des Goldes d'rum.

coming rief ton cafe. Dorothea.

Ich will, hort Ift? Die eine biefer Fruchte! Es winkt mir die Pringes, ich geh' ju ihr.

# Margarethe tommt jurud.

Margarethe.

Dier, mein Herr Mameluck, find zwanzig Goldftuck, Für zwei von biefen Aepfeln: wollte Gott, Ich hatte so viet abrig für die legten, Um so was allch auf meinen Leib zu wenden! Gebt Ihr nicht einen zu, herr Socinianer?

Undatofia.

Michts da! Man hatte freilich Gottestohn, Dem alten Antlig mit 'nem halben Apfel, Mit einem Schnittchen unter'n Arm zu greifen.

Margarethe.

So fchlimm fteht's auch noch nicht, Herr Afritaner, Dier-find Gefichter Mobe, fo wie meins. Da ift fein Gelb, die beiben Aepfel hert ab.

# Theodor.

un fagt mal: ift es Ernft benn, ober Spaß? Benn ich bas Ding hier in ben Mund mir thate, io friegte mein Geficht andre Statur?

Andalofia.

ewiß.

Theodor.

Und mein Berftand, zwar klag' ich nicht, ber wurde auch sogleich wie neu gegoffen ?

Undalofia.

Ber zweifelt baran?

Theodor.

Bat's benn auch wohl moglich, jaß so ein Ding, (wie sag' ich boch nun gleich?) dir dies verdammte Stottern hintertriebe?

Andalofia.

las ift bas, Schnottern?

Theodor.

Gimpell Stottern heißt es, und nicht Schnottern! sift das Stammeln, — das, — nun, merkt Ihr nichts? Benn ich in Jorn gerathe, etwas eifre, aß benn die Wort', — wie jest, — so holterpolter nammenrasseln, stetig werden, von er Stelle nicht mehr wollen, daß mir dann m hals was pfeift und haspelt, in der Kehle las schluckt und gurrt, in Jahnen etwas knistert, las nur, das mag der Leufel selbst nicht wissen.

Andalofia.

rfteb gleichfam, liegt in ber Seele felbft,

Und dafür kann kein Aepfeleffen helfen, Sonst könnt' davon ein Pferd auch reben kernen, Das Wiehern, Eschschrein geht auch beinah Nach dieser nämlichen Deklination.

Theodor.

Saft du feibst von den Aepfeln schon gefressen?

Bu toftbar Gut fur mich, ju theures Sytter.

Theodor.

Thatft gut baran, bag beffer Aushangschild Dein Schnauzgesicht für beine Waare murbe, Denn guter Wein verbient auch guten Rrang.

Undalofia.

Braucht nichts ju taufen, herr, ich werbe boch Die Aepfel los an hoflichere Leute.

Theodor.

36 will den haben! Nimm die acht Goldstücke!

Andalosia.

Ich fann und will nicht unter gehn, und Euch

Theodor.

O du F-F Flaps!

Du Grobian! Maulaffe! nimm das Geld, Sonft foll — das schwor' ich! — fich — ich brech' dir gleich Den Sals!

Andalofia.

Laft los! fle ringen mit einander.

Dietrich,

nimmt einen Apfel und lauft fort.

Das war gefunden Freffen!

Theodox.

Run alfog - boch, wo ift ber groeite Apfel?

Beig nicht, ich armer Mann!

. Theodor.

Ind du bein Gelb, leb wohl, du Maroffaner. . . . .

Andalofia.

Biel Glud Ihr all zu Euerem Erwerb! Nun geh' ich, werfe die Berkleidung ab, Und lausch' in neuer Mast' auf den Erfolg.

Bierte Scene.

Pallaft.

Margarethe fturzt herein.

Margarethe.

O weh! Jammer und Weh! Zeter und Mordio! O weh! Sunde und Schande! Duf ich das erleben? O meine arme ungludliche Prinzessin!

- Ronig und Ronigin tommen fonell berein.

Ronig.

Bas giebt's?

Ronigin.

Bas schreift du, Ungludliche?

Margarethe.

Soll ich nicht schreien? Soll ich mir nicht die haare ausraufen? O arme, ungludliche Ettern!

#### Ronig.

Sprich ! Rebe! Bei meinem Born ! Bu machft mich ungebulbig.

# Margarethe.

Ach, Agrippina! Du Reigende, du Schone, nun fo Elende, nun fo Entftellte!

# Ronigin.

Simmel! Bas ift benn meinem armen Rinde ber gegnet? Sammle bich, fprich.

# Margarethe.

Wir kamen vom Spaziergange, die holdselige Fürstin war frohlich und gesprächig, sie as mit dem größten Appetit zwei schone Aepfel, die ich ihr hatte kaufen mussen, sie stand vor dem Spiegel und lachte; ich ging indes hinaus, ihr den neuen Spissenaussas zu holen, der ihr so himmlisch steht: ploglich hor' ich ein lautes Ausschreien, ich erschrecke, ich horche, da erkenne ich die Stimme meiner Prinzessin, sie klagt, daß sie geborren ist, sie will sterben, ins Grab will sie sich legen, ich begreise nicht, ich lasse vor Erstaunen die Brabanter Spissen fallen, laufe hinein, und sinde sie, und sehe sie, — o wie soll ich beschreiben, was ich sah, was ich fand?

Ronig.

Mun?

# Margarethe.

In der Stube sieht und heult ein wildes Wefen mit zwei langen graden Hornern auf dem Kopf, bas zieht an den Hornern, als wenn es sie ausreißen wollte, und weint und verzweifelt.

Ronigin.

Und wer war bas Thier?

Margarethe.

Ich, scheltet, nennt fie nicht fo: unfre arme, uns fluctliche Pringeffin mar es.

Ronig.

3ch will nicht hoffen. - Agrippina?

Margarethe.

Sie selbst.

Ronigin.

Mein liebstes Rind, meine reizende Tochter?

Margarethe.

26! Niemand anders.

Ronig.

Bas hat das zu bebeuten? Wunder über Bunder! frst verschwunden, wieder gekommen! nun gar Sorner uf dem Ropf! Aber ist es denn auch mahr? Bist du icht vielleicht über die Weinstasche gerathen, und hast hren Kopfput für Horner angesehn?

#### Ronigin.

O tomm, meine fuße Agrippina, tomm, und zeige, b bies ungeheure Elend wirflich über uns getommen ift. Sie geht hinein, und führt Agrippina beraus, die zwei Dorer auf der Stirn hat.

Ronig.

In unfrer Familie! das foll in die Chronik toms nen! Abgebildet fur die Nachwelt im Holzschnitt!

Agripping.

Rein, Theure, nein, 3hr konnt mich nicht erbulben,

Berftost mich in die Bufte gum Gethier, Des Bild ich trage, last bort Bolf und Bar Die Glieber mir zerfleischen, daß vertilgt, Bergeffen sei mein Schimpf, mein Angedenken.

Ronigin.

O mag'ge bich, es giebt mohl Rath und Balfe.

Ronig.

Spring, Margarethe, lauf, ba ift ber Schliffel! In meinem Laboratorium ist herr Repmund, Dann geh' in Gil zu meinem Leibarzt hin; Still darf man bas nicht in die Tasche steden.

Agrippina.

Und weiter nur verbreitet fich die Schande, Und größer wird nur mein Bergweifeln noch.

Ronigin.

O faffe bich, mein Rind, die Menschenkunft Bird fur bein Unglud boch noch Mittel miffen.

Ronig.

Der Leibarzt muß, er steht dafur in Lohn, hat Rang am hofe, ein Rezept verschreiben, Bonach ber Auswuchs wieder rudwarts sinft.

> Reymund und Margarethe noch braußen. Reymund.

Elende !

Margarethe.

Ungefchickter!

Reymund. Tõlpel l Margarethe.

Marr! Beibe treten ein.

Ronig.

Bas giebt's?

Repmund.

O Majeståt, ein schredlich Unglud,
Ich weiß nicht ob ich biesen Schlag verwinde:
So herrlich waren niemals noch die Zeichen,
Das Werk war dem gekrönten Ende nah,
Ich observire mit gespannter Angst
Und in entzückter Trunkenheit, da rennt
Die alte Furie auf mich los, und stößt
Mir an den Ellenbogen, meine Hand
Fährt aus, ich wende mich, und stoße, — stoße, —
O hort es, König! — stoße die Phiole
Um und entzwei, und alles rinnt ins Feuer,
Das schlägt in rother Lohe drüber her
Bor Freude knisternd, als wenn's mich verlachte.

Ronig.

Und alles ist umsonst?

Renmund.

Bergeblich alles,

es muß von vorn die Op'ration beginnen.

Ronig.

D Ungeschickte -

Margarethe.

Lagt mich auch nur reden:

Er wollte gar nicht horen, ftand verbugt Wie angenagelt ba und fah ins Feuer, Ich rief ihn zwei und dreimal; wer nicht horte War er, der alte graue heronmeister: Da nahm ich ihn beim Arm, so zart anständig, Wie nur ein Cavalier die Dame faßt, Da'springt er 'rum und wacht aus seinem Traum, Plump wie er ist, fällt er mir auf den Leib, Wir beide stoßen so das Ding ins Keuer.

#### Ronig.

D Unglud über Unglud! Scht nur her, Bas wir indeß an unferm Blut erleben.

#### Reymund.

Ich ftaune. — Meine gnabige Pringes, Bie feib Ihr jum Portentum benn geworben?

Run helft mit Eurer Biffenschaft und Runft.

Der Leibargt tommt.

Leibargt.

Was will die Majestat — ei heiliger Galen und Acekulap! Was seh' ich ba?

# Ronig.

Ja, ja, mein Freund, das fieht hier traurig aus. Ift Euch die Krankheit je schon vorgekommen?

#### Leibargt.

Miemalen, das ist neu und unerhört, Das macht mich dumm, geht gar und ganzlich über Den Horizont mir. — Wie? Woher? Warum? Wie abzuhelfen? Das sind alles Fragen, Die noch in keinerlei System verzeichnet. Eil eil wie hart! und eben recht, und rund Als wie gedrechselt. Bist Ihr Nath, herr Reymund? Mapin und. van de andere

3ch fiche wie vernagelt.

So mie immer:

Geht, theure Farftin, bort mit ihm hinein,

Die tleine Sage nehmt, versucht mit Borficht So weit es geht, von oben weg zu schneiden.

Agrippina mit Renmund und Margareibe al

read a pe Konigin. nu na nach mi

Ach, das muß Strafe wohl bes himmels fein, in ib

Bas sollt' er denn mit Hörnernigrade strasen't Sollt' sich wahl harte, unverdaute Speise auch dait
Zum Saupte wenden, dort versteinern gleichsam,
Im Tode lebend wieder Wachsthum suchen
Und so die Stirn durchdringen? Ik's ein Kirschhorn,
Den die Prinzes im Trank, als Gallert liebt?
Giebt's so wie Ueberbeine, Ueberköpse?
Sind Hörner nur Leichdornen, so vergrößert?
R's Nagelwuchs und Trieb auf falscher Bahn?

3ch muß baruber lefen, grumblich benten. Willoft nich

Beh! Wehl

Leibargt. - Wefchrei?

Konigin.

Mein armes Rinb!

Reymund Wmmt zurück.

Renmund.

Bergeblich! Bie es mir gelingt, ein Stud Des hornes abzusägen, schieft es gleich

Mit neuer Kraft und wie etastisch vor, Das Schneiden macht ihr Schwerz und fenchet:pick; Bas soll man drum sie nur, vergeblich qualen? Sie weint und hat sich in ihr Bett verhüllt.

"Letbargt.

Ich rathe, hohe Majestaten beide, Das man Collegium medicum versammle: Der Casus ift zu wichtig und zu selten, Das ich allein ihn auf die Schultern nahme; Doch mit gemeinem Rath hat man mehr Muth, In Corpore kann unfre Kunst nicht irren, Wir stehn bann wie in Batterien verschanzt Und schießen mit Erfolg die Krankheit kleber.

Ronig.

So fei's, benn wohl ift dies ber beste Rath.

Ronigin.

Unsel'ges Kind, wie haft du bas verschuldet?

Repmund.

Die Kohlen werden nun erloschen fein.

# Fünfte Scene.

Bimmer.

herbert. Laby herbert Eheodor.

Theodor.

Bitter und bof ift fie, und wollte erft Gae nicht mehr kommen, wie fie boch verfprochen;

1960年 かつい

Berbert.

och ift es ungeziemlich, wenn ber Ritter ich nicht ben Damen will gefällig zeigen; ein Opfer ift zu groß, wenn fie es fordern, die mehr bie Rietnigkeit, bie fie begehrte.

Theodor.

d war nur ein Apfel, das ist wahr, der aber thu volle Pfund' und mehr noch kosten sollte. Ist wollte sie noch klein're Kleinigkeit, ur einen schonen Ring für tausend Pfund. ist, da sie meine Braut ist, muß ich ihr en Kopf noch brechen, nachher ist's vergeblich.

Hervert.

ie ungeschlachte Weise, diese Sprache, lie Messer schnieben fie burch Mark und Bein.

Theodor.

h so, Ihr so, das kommt auf eins hinaus, 1d's wird doch meine Frau verhoffentlich, a muß ich's doch am besten wissen, wie h sie mir bieg' und mir akkommodire.

Berbert.

ic Widrigkeit git horen und zu fehn, m nicht Antwort zu geben, wie ich mußte: Zeit! dies find nun deine Junglinge, Bie wirft du fein, wenn diese Greise sind?

Ha Sheodor.

lie Welt fitht boch , fie ift fo feft gerammt, ...

So doppelt eingekeilt und fark verleimt, Daß ein'ge Dummheit mehr und weniger Roch nicht die Fugen loft! doch der Papa Denkt, wenn man nicht recht sachtchen sacht die Thur Zumacht, so muffen Schloß und Angeln brechen.

# L. Berbert.

Du folltest manchmul seiner: Laune schonen, ... Sein Alter wird burch Biderspruch gekrankt.

# . Aheober.

Er ternt sich boch schon etwas ein. Seht, Mintter, Den Apfel hab' ich fur mich selbst behalten, Euch darf ich's wohl gestehn, ift jeder sich Der nachste doch; wenn sie nun bei Euch figt, So geht ich still und unbemerkt hinaus, Berspeise draußen meinen Apfel, komme Mit neuem Antig und mit neuem Big. Buruct, um die Gesellschaft zu bezaubern.

Lady Dorothea tritt ein.

# 2. Berbert.

Seid mir gegrußt, verehrte, icone Freundin, gum i

#### 2. Dorothea.

Ich freue mich, wenn man mich hier verniften; Denn Euer so wie bes Gemales Umgang. Gilt fur die Bluthe dieser Refibeng, Ich tomme jedesmal, von Euch ju fernen.

# 1 2 2. Berbert. . a 4 B. .

Wie hoch beglückt, daß ich dies edle Bild, Begabt mit Geift und Big, foll Tochten neunen. Aheodor.

Ja wohl; nun hat's am langsten doch gebauert? Meine Gebuld macht nun bald Feierabend.

2. Dorothea.

Wir fprachen noch von mancherlei Bedingung -

Theodor.

Nichts da! Gang unbedingt ist mahre Liebe; Zwar macht sonst Dingen wohl und Bieten Sandel; Ihr mußt auf Enad' und Ungnad' Euch ergeben.

2. Dorothea.

Der Sohn ist wie zur Folie hingestellt, Er ubt in dieser Maste sich, daß heller Auf diesem Grund Eu'r holdes Wesen strable.

# Theodor.

Ja, stichelt nur! Jest will ich Euch verlassen, Ich komme gleich zurud. Bersteht, sogleich! Und wie? Macht Euch gefaßt, denn Ihr seht Wunder! Bas gilt's, Ihr sest bann selbst ben Hochzeittag? — Frau Mutter, reinen Mund, bitt' ich mir aus.

2. Dorothea.

Bas meint er benn?

2. Berbert.

Beiß ich es selber, Kind? Bielleicht ein neues Rleib, — er macht mir Sorge, Er zeigt sich ungefällig, eigensinnig, —

2. Dorothea.

Ich fenn' ihn gang; er meint mich zu erziehn, Benn ich die Seine bin: mich fo zu bilben Bie's ihm bequem, fo schmeichelt ihm fein Dunkel:

Allein die Manner, selbst die wiseken, Erkennen nie die Kraft, der wir gedieten, Die sich in Anfang tief verbirgt; wir schmeicheln, Gehorchen anfangs, Kinder scheinen wir, Doch nach und nach entwickelt sich die Herrschaft, Und jene, die uns ziehen wollten, sind In kurzer Frist von uns also erzogen, Wie wir sie brauchen konnen; Thranen nicht Und Krankheit, Zwist, Ausschnung mußte Sich sinden lassen, wenn die Frau nicht konnte Aus ihrem Mann was sie nur wollte machen.

# 2. Berbert.

Ihr fprecht fo weise, wie die Chefrau Nur tonnte, die drei Manner schon begraben.

Theodor witt ein, mit Bornern auf bem Ropf.

2. Dorothea.

Ei, Gott bewahr! was foll das Mastenfpiel?

Theodor.

Ich felber bin's; felbst, gang, mit hant und haar! 'De saubere Bescherung! Schoner Glang! Dankt Gott nur, Fraulein Braut, daß ich ben Apfel Euch weggeschnappt, benn kaum ist er verschluckt, So schlagen schon aus mir die Kern' heraus.

2. Berbert.

Um Gottes Billen -

Theodor.

Rommt nicht fo nah, ich friege Luft zu ftoßen, Mir ift ganz fo zu Muth wie einem Widder. O Sapperment! batt' ich den Aepfelhofer Bum Rlopfen vor mir, mie ich ihn ba pacte, Als fich ber rammafürte Grobian Mir widerfegen wollte; er hat Kraft, Wir prügelten uns beibe gang gewiß, Daß feine Luft ber gange hof bran hatte.

2. Dorothea.

Ihr konnt noch scherzen?

Theodor.

Scherzen? In Berzweiflung, In Naserei bin ich, furchtbar gestimmt!
Merkt Ihr's benn nicht? Es ist um toll zu werden!
Und alles andre auch bei Seit' gefest,
Seht selbst, wie stulp' ich nur den hut mir auf?
Soll er mir oben auf den Stangen baumeln?
Laß ich mir einen neuen modeln, wo Raum
Schon fur's Gehorn, und dies dann mit den Federn
Wetteisern? Geh ich immer Chapeau bas?

# 2. Dorothea.

Ihr feid mir uneriräglich, und verliert Ihr Dicht diese Difgestalt, find wir geschieden.

#### Theobor.

Noch vor der heirath? Das ift nicht die Mode; Nachher lagt fich ein Bortchen davon sprechen.

# 2. Dorothea.

36 bin ju fabem Scherz nicht aufgelegt. gebt ob.

# Theodor.

Sagt, liebe Mutter, was in aller Belt Soll aus mir werben? Geh ich nicht vielleicht Bur Schneibemable, fpann' ben Ropf mir ein, Und laff' an mir arbeiten bas Getriebe? Geh' ich jum Messerschmiedt, jum Kammmacher, Und lass' aus mir Gerathe fertigen? Hang' ich mich auf? So gebt boch Trost und Gulfc.

2. Berbert.

Mein einzig Kind, die Thranen mogen sagen, Wie ich mir felbst nicht Rath weiß und nicht Troff.

Theodor.

Ich wette, ber Papa hat seine Freude, Hohnt mich noch aus mit dieser neuen Mode. Ei was! wie leicht gewöhnt man sich an alles: Ich lege mich ins Bett und heul' mich satt; Nur muß ich darauf denken, nicht die Pfühle Mit diesem saubern Kopfschmuck zu zerreißen: Schlasmußen kann ich auch für jezt nicht brauchen. gebt eb.

# Sechste Stene.

Stube.

Dietrich, Bertha.

Dietrich.

Also immer und täglich soll ich ben Berbruß eins schlucken?

Bertha.

Schlucke, was du willst, ich weiß nicht, was ich dir gethan habe.

Dietrich.

Bas? Daß du mir nicht ewige Treue und Liebe

chwdren willst; daß du nicht einsehn willst, daß der Mann bes Weibes Haupt ist.

#### Bertha.

Des Weibes Rarr, mein Bester: und was hast du senn im Vermögen, wovon eine Frau reputirlich bei bir eben könnte?

#### Dietrich.

Man richtet fich ein, das findet fich.

# Bertha.

Das Finden und das Einrichten kenne ich. Pfut, chame dich, Mensch, hast so lange bei dem reichen Verschwender Andalosia gedient, der auf Goldstücken ging, ind jeden Blick bezahlte, den, man an ihn warf, und ist doch ein armer Schlucker geblieben!

#### Dietrich.

Rennst du mich benn so genau? Kannst du benn siffen, ob ich nicht mein Schafchen ins Trockne gebracht abe? Frauensleuten muß man nie Geheimnisse anversrauen.

#### Bertha.

Seht doch den Unverschämten! und er will doch noch ehaupten, daß er mich lieb hat. Das ist aber gewiß ur Aufschneiderei und Wind, denn sonst wurdest du chon mehr geprahlt, mir auch hin und wieder ein Beschenk gemacht haben; solltest du aber ein so geiziger iltz sein, daß du es nur aus Knickerei nicht gethan attest, so wurde ich dich mit den Füßen aus meiner Stube stoßen.

# Dietrich.

Prafente, nicht mahr? Rleider, und artige Fruh:

ftucke, und Ohrringelchen? Gelt? Ja, wenn ich mein Bischen Armuth gestohlen hatte!

Bertha.

Und wie anders bift bu dazu gekommen, wenn bu etwas haft, Gaudieb?

Dietrich.

Gaudich? Das ift bei uns zu Lande geschimpft.

Bertha.

Rann fein.

Dietrich.

O du Undankbare! On weißt nicht, was ich dir jugedacht hatte. Siehl du begreifft nicht, wie ich zu biesem Apfel gekommen bin: o du harte Seele, den wollte ich mit die theilen.

Bertha.

Rannft ibn gang behalten, wenn bu nichts Befferes haft. ,

Dietrich.

Soll auch gefchen. Sieh, die zur Aergerniß eff ich ihn, fo, und fo, und nun foll der Neid dich zerreißen, wenn du die Wirtung, die herrlichkeit wirft gewahr werden.

Bertha.

Mit foldem Rarren foll ich gesegnet fein?

Dietrich.

Und wenn es recht wirkt, recht, wie ich hoffe, fo lass ich dich sigen!

Bertha.

Jammerlicher.

Dieteld.

Mun! Sich mich einmal an! Birft bu nichts gewahr?

#### Bertha.

Bift bu betrunten? Bift bu untlug?

Dietrich.

O meh! Bie reifit es mir im Ropf! O weh! Bulfe! Uch, welche Schmerzen!

Bertha.

Im Ropf?

Dietrich.

O unerfraglich. Nimm, liebster Engel, deine kleiten Bandchen und drucke mir die Schlafen recht. — Bo, — noch starker! — Recht zusammen!

# Bertha.

3ch wende alle Rrafte an. — Garftiger Menich! Stoft mir gerade ins Geficht. Ift bas mein Dant?

# Dietrich.

Ich? — Was ist mir benn da aus dem Kopfe ges prungen? Der Schmerz ist weg, aber es fuhr ja was vie ein Kloben herqus.

# Bertha.

Ums himmels Billen, Menfch, du bift ein Ungeheuer!

#### Dietrich.

Was fuhl' ich? Was seh' ich? Horner? Bahrhafsige Horner? Du Boshafte, Schandliche! Das hat mir nein Bater wohl vorher gesagt! O bu Unverschämte! nir noch mit den eignen Sanden die Horner heraus zu rücken! Und das vor der Hochzeit!

### Bertha.

Er hat Sorner betommen und ben Berftand verloren. Bas fann ich dafür, daß fie ihm tief im Gehirne fteden,

so daß man ihm nicht den Kopf ein wenig anfassen darf, so schießen sie hervor wie Springfedern! Sat er mit nicht beinah die Augen ausgestoßen? Bielleicht kann man sie ihm wieder zuruck drucken, und sie weichen ihm in Ropfe wieder auf, denn er hat doch nichts als Butter milch drinne.

#### Dietrich.

Buttermilch? Du Ungetreue! Bon dir, von deine Untreue ruhren sie her. Ich habe meinem Bater nicht glauben wollen, und muß nun die Wahrheit an mit selber erleben! O verfluchte, verfluchte Liebe! Verflucht die Stunde, wo du mir zuerst jenen Kapaunenschenkel heimlich zustecktest, denn damals war es um mein Derz geschehn! Verslucht jedes Glas, das ich auf deine Gesundheit ausgetrunken habe! Und schon vor der Ehel Weg dal Ich renne dich mit diesen Hornern von deiner Fabrit durch und durch! Ich stoße das ganze Haue um! Ich ruinire die Studt!

# Bertha.

Die Bestie verdirbt alle Mobeln, die Thuren; — was soll das werden?

### Dietrich berum wathend.

Hier! und da! und alles foll zu Trummern gehn Halt! er rennt fich mit den Pornern in dem Tharpfosten fest Mach los! Mach los!

# Bertha.

Ja, daß du noch mehr herum rasest.

#### Dietrich.

Ich fige fest, die horner find tief hinein gefahren zieh! zieh! mach los!

### Bertha.

Du fiehft, wie ich arbeite, ich fann nicht, meine Rrafte find zu schwach.

#### Dietrich.

So lieg' ich nun hier fest im hafen der Liebes foll ich denn hier wie eine Saule steden bleiben?

Bertha.

Es ist alles vergeblich.

# Dietrich.

Ich verwachse mit dem Sause in eins, die Horner greifen durch bis ins Mauerwerk, und wenn die Feuchtigskeit erst eintritt, so quillen sie vielleicht die in die Fundamente hinein. Zu welchem Schickal bin ich geboren! Alle Falle, die mir mein Vater vorhergesagt, alle Nathschläge passen auf diese vermaledeite Situation nicht, hier eingenagelt, mit gebucktem Kopfe stehn zu mulsen. Hilf 108!

# Bertha.

Rann ich die Mauer umreißen? — Da lauft der junge Tifchler mit seinem Gerathe vorbeil Morfe and Fenfter. hier herauf! hieher, lieber Martin! — Er muß dich aus dem Pfosten lossägen, sonst seh' ich keine Rettung.

Dietrich.

Bas muß ber Menfc benten?

Martin tritt herein.

Martin.

Bas foll ich, schones Kind? — Ei, was ist benn bas für ein Spektakul? Das ist ja ber Rusje Dietrich! Im holze fest! Mit hornern!

#### Dietrid.

Dur nicht viel gesprochen! Belft mir ichnell toe!

#### Martin.

Es ist wohl erlaubt, sich ein wenig zu verwundern, benn fo was sieht man nicht alle Lage, wenn man auch weit darum reisen wollte. Das hat noch teine Rarieb tenkammer aufzuweisen.

# Bertha.

Rehmt die Gage, Lieber, und arbeitet ihn los.

# Martin fagt.

Die Thur wird aber ruinirt, das muß ja nachher von neuem gebaut werden. Je nun, so friegt mein Meister besto mehr Arbeit.

#### Dietrich.

Mehmt Euch in Acht, Freund, schwatt nicht, baß Ihr mir nicht in die Horner fagt, ober wir werben uns sprechen.

#### Martin.

Wenn Er viel Flausen macht, Spagvogel, so laffe ich Ihn hier im Holze sigen, bis Ihn mit ber Zeit bie Wurmer heraus beißen.

#### Bertha.

Gilt Euch, lieber, guter Martin, die herrschaft mochte tommen.

# Dietrich.

Das ift wohl einer von deinen Liebhabern, ber liebe Martin, nicht? Du Schandfleck der Natur!

#### Martin.

Sac' Er, Freund, Er fieht hier mit seinem trummen Ructen und hintern so anziehend da, daß, wenn Er noch

mehr sein loses Maul braucht, ich Ihm ein funfzig auf, zählen werbe. Er kann sich ja nicht einmal wehren, armseliger Naseweis, Er!

#### Dietrich.

Still, fägt, Freund, fägt, das eine horn wirb

#### Martin fagend.

Dank Er doch Gott, daß man Erbarmen mit Ihm hat; wo wollte Er denn schlafen, wenn wir Ihn hier eingefugt stehn ließen? — Nun, nicht geriffen, ruhig ausgehalten; gleich ist Er frei.

#### Dietrich reift fic los.

Das war vorüber. Diese Abhängigfeit mar fehr-

#### Martin.

Wie kommt Ihr nur zu dem Gewächs, Freund? Wenn mancher Kunstfreund Euch so sehn sollte, er bote viel Geld fur Euch.

# Dietrich,

Ich kann nicht viel Nobe stehn, der Schmerz, Die Angst, — ich bin so mube, so zerschlagen, daß ich mich kaum aufrecht halte. Erlaube, Bertha, mich dort ein wenig niederzulegen.

#### Bertha.

Romm, mein armer Dietrich, leg' bich ein wenig auf mein Bett, und erhole bich von dem Schlage.

# Martin.

Bas foll man davon deuten? Der Menfch ftellte ja ben Liebhaber von ber Mamfell Bertha por, auf die ich anch langst ein Auge hatte, und die mir nicht unger wogen ift. Ei, ben Kerl mocht ich haben, so ware mein Gluck gemacht.

# Bertha kommt zurück.

# Bertha.

Der arme Mensch schläft fest und schnarcht gewaltigt die ganze Sache ist mir odlig unbegreislich, er klagte über Schmerzen, da bruckte ich ihm den Kopf ein wenig, und wie ein Paar lunge Ziegen sprangen mir die Horner entgegen, und nun sigen sie fest und unbe weglich.

#### Martin.

Sft es benn aber bentlich, bag ein so schones, lie bes Rind, wie unfre Bertha ift, sich mit einem so ver wandelten Menschen, aus dem noch, wer weiß was, werden kann, verheirathen wich?

# Bertha.

Er hat mir schon ohne Horner nicht sonderlich gefallen, viel weniger jest, man mußte sich ja vor allen Menschen schämen. Was mußte der Priester nur sagen, wenn wir so vor den Altar traten?

#### Martin.

Und die Kinder konnten auch folche Baldteufel werden.

# Bertha.

O pful, mein Lieber, benten wir daran nicht.

#### Martin.

Schones Madchen, mir fehlt nur eine Summe, um Meister zu werden, fonft hatte ich schon lange um dich angehalten: ben Kerl muffen wir fest halten, so wie er

a ift, der kann unfer Gind machen; mein Better, der Befell beim Theaterschneider, macht mir einen Satyrpelz ür ihn, ich baue einen schonen Käsig, und so ziehn vir mit ihm herum und lassen ihn für Geld sehn, erst n den kleinern Städten, und dann hier in London; ich sebe ihn dann für einen wahrhaftigen Satyr aus, die dörner sind ja auch ächt, und so können wir reich urch ihn werden.

# Bertha.

Martin, ben Berftand hatt' ich Euch nicht zugetraut; nas ift ein Ginfall, ber fein Geld werth ift.

#### Martin.

Rommt nur jezt mit hinein, und helft mir ihn fest binden und knebeln, daß er uns nicht entläuft, dann muß ich auch die Thur wieder in Stand segen, dann bau' ich den Käsig, und dann wollen wir unser Gluck mit ihm versuchen.

fle gehn ab.

# Siebente Scene.

Pallaft.

Ronig, Reymund, Leibargt, brei Doftoren.

# Ronig.

Mun wißt Ihr, meine herrn, die ganze Sache, Die ungludfel'ge Tochter faht Ihr felbst, Die Art der Krankheit habt Ihr scharf gepruft, Mun sprecht, mas man fur hulfe foll erfinden.

# Leibargt.

Buerft der edle Mann, mein Lehrer hier, Dem alteften gebuhrt die erfte Stimme.

#### 1. Doftor.

So febr ich langer Prari mich beruhme, So feltne Bunden, Schaben, Glieberfrantheit, Berrenfung, unnaturliche Berhartung In Magen, Leber, Milt ich auch gefebn, Ift mir boch biefer Fall nie vorgetommen. Man lieft, wie es wohl schon geschehen sei, Daß fich die Knochen erft in Knorpel lofen, In Gallert bann, und bag ein Mensch, ber erft Sechs Schuhe maß, ju zwein zusammen fallt; Mag fein, daß die Natur wohl auch einmal Das Wunder nmfehrt, und die weichen Theile Die Rluffigfeit in harte erft verwandelt, Und allgemach in horn, bas wächst und wächst, So daß vielleicht nach einer Angahl Jahre Die anabige Pringeg in Bornermaffe Bon vielen Rlaftern ober Ruthett ichmande.

# Ronig.

Das mar' ein Elend; doch flingt's parador.

#### 1. Doffer.

Es nahrt ber Mensch zu Zeiten wie der Baum Schmarogerpflanzen, so erscheint dies Horn, Es darf nicht bleiben, theils als ungehorig, Theils, weil's gewiß die besten Krafte zehrt: Dabei muß nun Diat das meiste thun, Nahrhaste Speisen werden streng vermieden, Auch alle Schäften, alles mas erhist,

Mur Baffer, wenig Brod, ein Habersuppchen, So lofen wir vielleicht die Hartung auf, Wenn starke, wiederholte Medizin Den Trieb erregt, nachher ihn unterflugt.

#### Ronig.

Doch kann die Rranke daran nicht verscheiden?

#### 1. Doftor.

Wenn's lange mahrt, gewiß, brum ist es besser, Es gehn zu lassen, und nur zu beachten Wohin Natur strebt, ob zur Nindesart, Für Lebenszeit das Horn, ob die Prinzeß Es wie der Hirsch mit jedem Jahre wechselt; Fällt kunft'gen Frühling das Geweih, so ist's Die beste Zeit, die Eur dann zu beginnen.

#### Ronia.

Wir find so flug noch immer, wie zuvor.

#### 2. Doftor.

Sochlich verehrt ist mein gelehrter Freund, Doch machen ihn die Jahre etwas angstlich: Soll man das Neue nimmermehr versuchen, Betliert das Alte auch den Sinn und Geist. Bir schneiden, brennen, wo es nothig thut, Bir stechen Staar mit Gluck, und amputiren Den Menschen oft halb weg, ihn ganz zu retten, Wir nehmen Jahne aus, sie einzusehen, Und sehn den Korper vor uns, wie ein Beet Zu ackern drein, zu saen nach Belieben; Oft sieht ein Mensch, der ein'ge Jahr bei uns Die Schule frequentire, kaum noch mehr ähnlich Dem Bilbe, das Natur zuerk erschuf, Ist wie Kunstpraparat mehr zu betrachten: Ich ließ noch kurzlich einen von mir, bem Der Kopf aus Silber halb bestand, die Beine Aus Holz, der eine Arm von Leder, Das Wenige, was von ihm übrig blieb, Das übertrug geschickt die andre Halfte. Ich bin einmal sehr fürs Maschinenwesen, Ein Mensch, so ungesormt, ist ebler stets Als jenes wild gewachsene Produkt.

Ronig.

Bo will benn Gure Meinung nun hinaus?

2. Doftor.

Ich zeige nur, daß wir's hier leichter haben, Denn hier ist ja kein Mangel zu ersegen, Bielmehr ein Ueberfluß nur wegzuschneiden, Wir trepaniren etwas nur im Großen, Bohren das Horn weg, boch ein Theil der Schaale Des Kopfs muß auch mit fort, daß wir die Burzeln Zusammt dem Baum ausreuten, sonst von neuem Wächst er empor, wie auch Bersuche zeigten.

Ronig.

Rann bei ber Cur mein Rind nicht Schaben nehmen?

2. Doftor.

Ift's tief gewurzelt, hart verwachsen, kann Freilich der Kopf dabei in Trummer gehn.

Ronig.

Ei, Bagatell! — Bas foll man baju fagen?

3. Doftor.

Der jungfte hier, erlaube man mir nun, Dach den verehrten Berren auch tu fprechen,

Ė

Es scheint wohl, daß der Majestat des herrn i Die Meinung unster Freunde nicht behagt, Mit Unrecht nicht, denn sicher ist der Schaden, Die Hulse ungewiß. Ich muß nur bitten, Nil admirari, ruhig zuzuhdren. Denn alles, was jezt alt, war auch einst neu. Die Fürstin hat zwei große, starte Horner, Das ist der Fall: wo, frag' ich, ist das Unglad?

#### Ronig.

Wo, Bester? Auf dem Kopf, Ihr saht es ja.

#### 3. Doftor.

Nicht so ist es gemeint. Wo ist bas Unglud? So frag ich wieder. Ward nicht alles Wefen Aus Schleim gnerft und Burm? Polypen, Schlangen Entstanden bann und Rifche, aufwarts stieg es Bum Thier und Bogel, endlich fprang der Affe Raft schon vollendet bin, und fiebe da, Die neue Diggeburt, der Menfch, erhub fic. Go fcuf auf ihrem Gange die Ratur. Doch foll es babei bleiben? Lang auf Lauer Lag ich, mobin ber Strom ber Beiten gebe, Ob wir jum Rliegen uns erhoben, Schnabel Und Rlaue sich wo zeigten, erft naturlich Mis Monftrum, bann ju mahrer Art gereift. Jest feb' ich aber, daß die Menschheit mehr Sich mit bem Thier verbinden, ftarten will, Und gruße froh die neue Morgenrothe. Gin alter Beifer fang: es gab Ratur Dem Manne Baffen und bem Bogel Schwingen, Dem Pferde Sufen und dem Stier die Borner; Bas gab fie Weibern benn jum Rampfe? Schonbeit! III. Banb.

Ist's nun zu klagen, wenn sie mit der Schonheit
Im Rampf zugleich der Gemse Horn erhalten?
Wan sagt sich heimlich, daß ein großer herr
Mit diesem Bunder ebenfalls begabt;
Ist meine Anmaßung nicht allzugroß,
Benn ich in Politik zugleich mich mische,
So rieth' ich, beide zu vermählen gleich,
Damit die neue Menschheit sich verbreite,
Die doppelt dann bewehrt, mit Schwerdt und Horn
Unüberwindlich wird. Ist wahr die Meinung,
Daß Aepfel diese Umwandlung geschaffen,
Schiffsladungen von diesen Früchten sollte
Man hosen, um das Bolk auch zu vereden,
Dann murden wir Kraft, Kühnheit, Tapferkeit,
Gesundheit, Freiheit blühen sehn im Lande.

# Ronig.

Eurios! Nach Eurer Meinung mußte man Sich zu bem Unglud gar noch gratuliren: So ware benn Collegium medicum Und Nathschlag drüber leere Landelei; Das ist am allermeisten mir entgegen. Wie? Bogel, Affe, Stier zu werden wunschen? Wie's Euch beliebt, doch ist's nicht mein Geschmack.

Leibargt.

Es Scheint, bag gar nichts Guren Beifall bat.

Ronig.

Auf feinen Fall; fprecht 3hr nun mas Gescheiters.

Leibargt.

Darf ich es wagen frei, gang frei zu fprechen,

o fcmeicht' ich mir, wohl ohne Operation, d ohne schwere Eur, ein sichres Mittel ber Prinzessen volligen Genesung ich reisem Sinnen, Berr, entdeckt zu haben.

# Ronig.

precht frei, es foll tein Mensch Euch darum schelten.

# Leibargt.

ein Ronig, werthe Berr'n, es ift befannt, if viele Uebel epidemisch find, B einer fie vom anderen empfangt; och andre erben auf die Rinder fort: felbst ber Fall ist ofter vorgetommen, if von bes Baters Beb fein Erbe frei, n zweiten Glied ber Entel es empfangt. 1 Rind entwickelt fich ber Eltern Geift. ihm tommt oft ein fcwach Salent zur Reife, ihm wird auch das lebel offenbar, 1 icarfer Blid fieht ben Busammenhang. ir miffen jegt, daß unfer Schadel jede lage zeigt, durch flein' und großre Sugel: trachten Gie genau Beren Renmunds Ropf, n spiken Schabel, der Theosophle b Schwarmerei verrath, besitt er nicht, ich ift ber Mann von Schwarmerei burchdrungen: is haupt der Majestat ift oben flach, b doch ift fie jur Schwarmerei verleitet; is ihm entgeht, hat an der Sochter Ropf ch hoch erft und bann hoher ftets gebildet, 6 Baters Bunderglaub' im Uebermaas, 1 Bachfen endlich fith als horn geffaltet;

Much von herrn Renmund ift es sympathetisch Binuber taufchend auf fie abgesprungen, Und wie fich die Ertreme ftets berühren,-Steht ba Theosophie im Thiereszeichen: Denn weil bei ihr, ber Armen, gartere Organe bie Berirrung fand bes Beiftes, Ward langes Sorn, was bei bem Denftifer Und bei bes Ronigs Majeftat Erhohung Des Schabels, Beulen, nur geworden mare. Geruht nun unfer herr jum Wohl ber Tochter, Warum wir ihn bemuthig flebend bitten, Der Schwarmerei fich vollig abzuthun, Läft er ben Laboranten arretiren, Und wenn es fein muß, falls er fich nicht beffert, Un feinem Leben furgen, bin ich ficher, Dag jene übertriebnen theofoph'ichen Organe ber Pringeffin fdwinden werben.

# Ronig.

Doktor, Ihr seid in Ungnade gefallen! — Das war faustgrob. Ich sollte eigentlich Nach Eurer Meinung selbst die Hörner — hier Mein Freund und Lehrer hingerichtet werden — Und Ochs und Rind war' auch am End' nur Schwär mer —

Das heißt Naturphilosophie verdrehn!
Ihr seid entlassen: und hiemit das ganze
Collegium medicum auch aufgeloft.
Ich bin erzurnt, ich will es nicht verschweigen.
Rommt von den hornern was ins Publikum,
So seht Euch nur nach neuen Ropfen um.
er winte; alle bis auf Rennund gebn ab.

Gin Rammerherr tritt ein.

Rammerherr.

Es laffen fich von Eppern ber Gefandte Und auch von Spanien ber Bergog melben.

Ronig.

3ch wußte, daß fie unterwegs. Bo ift, An dem der Dienst heut ift, denn Theodor?

Rammerherr.

Er liegt ju Bett und lagt fich febr entschuld'gen. Ronig.

Schon gut — Rammerberrab. Bas, Bester, fangen wir nun an?

Ich weiß, sie kommen meiner Tochter wegen;
Beigt sie sich nicht: was wird man davon denken?
Und sieht man sie, fängt erst das Denken an.
Man hat schon lang von ferne mich sondirt,
Die jungen Kon'ge wollen sich vermählen.
Wist Ihr in Eurer Kunst, in Euren Buchern,
In den Gestirnen, nirgend, nirgend Rath?

Renmund.

Da kommt mir ein Gedanke, sonderbar Und neu' vielleicht -

Ronig.

Er fei auch, wie er wolle! Belingt es Euch, die Noth von mir zu nehmen, So feid mein nachster Stellvertreter hier, So machtig wie ich felbst.

Menmund.

So fommt hinein, Und laßt ben Saarkrausler ber Furftin holen.

Ronig.

Den Bindbeutel?

Renmund.

Thut nichts jur Sache, herr, Sab' ich es Euch erklart, seht Ihr es ein, Daß wir uns nur auf diesem Wege retten.

# Bierter Aft.

# Erfte Scene.

Barbierftube.

Blint, einige Gefellen.

Klint.

Frau! Frau!

Die Frau tommt berein.

Frau.

Bas giebt's?

Flint.

Das Feuer ift schon wieder ausgegangen. Reue. Rohlen! Sieh, alle die Locken, die sehnsüchtige, die melankolliche, und die hoffnungsvolle muffen nen aufgesbrannt werden; für die zerstreute geht es noch an, daßie die Fingel so hangen läßt. — Feuer! Feuer! Unfermetier ist seuriger Natur. — Bursche, sind alle die Rassirmesser abgezogen?

#### 1. Gefell.

Ba, Borr Bint, alles in ber fauberften Ordnung.

Flint.

Mennt, fpringt, tummelt Euch, wenn es auch nicht nothig ift, aber es muß in meinem Laden nicht melantolisch hergehn; lebhaft! Ein viver Mensch macht lieber drei Gange für einen, — Frau, der herr Leibargt ist völlig in Ungnade gefallen.

Fra u.

#### Rlint.

Ein großes Evenement. Herr Theodor ist sehr krank, ich mußte ihn heut Morgen im Bett rassiren, den Kopf ganz in Rissen eingehullt, und er seufzte recht schwer; man sagt, daß er sich den Berlust seines Bedienten Dietrich (unser Gevatter, Frau) so zu Gemuth gezogen hat. Ja, der Mensch ist doch verschwunden, keine Seele weiß, wie: sie sagen, und das hat Wahrscheinlichkeit, die franzosische Gesandsscheimnisse zu kommen. Herr Reposition, der Goldsoch, ist nun Kactotum am Hose; er wird erster Minister werden, der Grillensänger.

## Fra ų.

Mann, ichweig, bu rebest bich noch einmal um ben Ropf.

## Blint.

Je was, wir leben in einem freien Lande, ich werde mein Pfund nicht vergraben. Es sind sechs Gesandte und dreizehn junge Prinzen aus allen Gegenden von Europa angesommen, die alle unfre Prinzes heirathen wollen, das große heirathsgut sticht ihnen in die Augen.— Du da, die Krauseleisen an den rechten Ort gelegt!— O.ich weiß alles, alles, beim Rassiren, wenn den Staatssmannern das Messer an der Kehle sist, und man ihnen dann recht um den Bart zu gehen versteht, sagen sie alles. Mir sind die innersten Falten des Kabinets kein Geheimnis.

Ein Laufer tommt eilig.

## Laufer.

Schnell, schnell an ben hof, Meister Flint! Ihr follt eiligft vor ben Konig geführt werben.

Blint

Mein himmel — ich — ber Anzug —

Laufer.

Bie er geht und fteht, hat Seine Majeftat gefagt. Ich foll Guch mitbringen.

Flint.

Run, fo gehn wir. Doch, ben but wenigstens. fonell mit bem lanfer ab.

Krau.

Da haben wir das Malber, sein loses Maul hat hn gewiß ins Unglud gestürzt; er spricht über alles, iber alle Minister, spaßt über den König, nennt ihn mmer einen guten Mann, sagt, er möchte mal auf icht Monat den Staat regieren, spricht, daß das Pars ament nichts tauge; o weh, den Mann seh' ich nicht vieder, ich und meine Kinder sind elend auf zeitlebens.

## 1. Gefell.

Es ist vielleicht nicht so schlimm, Frau Meisterin, sielleicht hat die sehnsuchtige Lode am hofe sein Glud jemacht, die Erfindung gefiel der Prinzessin gang vorsäglich.

. Der Leibargt tommt.

Leibargt.

Raffirt mich schnell, Ihr wift, wie ich es gern habe. fest fic.

Gefell.

Der Bart machft ftarf bei ber Dige. Darbiert ibn.

Frau.

Ach, Ihr Bochgelahrt, mein Mann, der ungludselige

Mensch, ift schnell nach hofe gitirt, — wist Ihr nicht, warum?

Leibargt.

Mein !

Krau.

Ach, wenn es vor hochgelahrt ein Geheimniß ift, so muß es fürchterlich sein. Er wird doch wohl nicht fest genommen und unter die Miliz gestect?

Leibargt

Mein!

Srau.

Sat Cuch benn tein Menfch , auch ber Berr Rennund, nichts bavon gesagt?

Leibargt.

Mein!

Frau.

Ift ber Konig gnabig, ober unguabig, konnt Ihr mir bas nicht fagen?

Leibargt.

Rein! - Er ichneibet mich fa, Flegel.

## Gefell.

Sochgelahrt fprechen bas Nein so pastetisch aus, und mit fo großer Paraphrafe, baf Bero ganges Gesicht auf. Luste, fo kann man bas Schneiden bann nicht unt unterstallen.

Frau.

Er wird hingerichtet, gewiß, fie haben lange von oben fein Exempel statuirt: nun muß er gerade daranglauben. — Da tommt ja unser Gevatter, ber herr Hoffchneiber, gerannt.

Der Doffcneiber tommt ichnell herein.

Schneiber.

3ft Euer Mann nicht hier?

Frau.

26, leiben Gottes, nein, ber ift gewiß icon retolgiet.

Er muß gleich fommen. Es gehn große Dinge vor. Bir befommen alle Sanbe voll zu thun, und die ganze Belt wird umgedreht.

Frau.

Und mein Mann hat auch babei ju thun?

Schneider.

Der eben hat die Sauptsache ju beforgen. Da kommt er, feht nur, wie ihm das gange Geficht glubt.

Flint tritt berein.

. Flint." ... " ...

Da feid Ihr schon Meister, — Frau, gleich fest bich bin! Du haft die doch seit kurgem die haare nicht verrschnitten?

Frau.

Mein, aber -

Flint.

Bringt nur schnell, schnell den großen eckigen Meifel erick und was dasu gehort, die Unterlage, das Gestell.—I Derunter mit der Haube, Fran!— Gesellen! die Pomasiden, die Eisen, die falschen Haare, die Wulfte, die Kissen, in größter, größter Eite herbei, und was schle, schnell, schnell gemacht! Tummelt Euch! Unfer Regimeneist da.

## Soneiber.

3ch habe vorgearbeitet, weil man mir icon heute Morgen einen Bint zutommen ließ.

#### Blint.

So geht, und gleich wieder her! — hort, bleibt, sehel Gevatter, mas hab' ich hier um den hals? Den kleinen Masenorden, den mir des Konigs Majestat mit eigner hand umgehängt hat. — Nun rasch an die Arbeit!

#### Rrau.

Mann, bu reißest mich entfetilich in ben haaren.

#### Klint.

hat nichts ju fagen, bes Baterlandes megen. -Die Pomade her; fo aufgesteift! - Frau, - ach, Berr Leibargt, ich bin jest ein anderer Dann, ich habe Rang, Dber : Geheimer : Staats : Saupt : Regulateur, - bas klingt - bas Brenneffen ber! - nicht mahr? - Belft bie Bulfte, die Riffen unterlegen, - gebt die Elle het, Maas zu nehmen, - eine volle Elle boch muß bas Tuppe' fein , - mehr Domade! Das erflect nicht , benn es ift ein Thurmbau; - ber Berr Renmund, bas ift ein Mann! - bas Parlament hat eine neue Stifette und Rleiderordnung publigirt, ich bin vernommen worben im gebeimen Staatsrath, ich habe einen beiligen hoben Eid ablegen muffen, nichts, mas ich erfahre, febe, ergrunde, ju verrathen, - jest hab' ich Ginfiche ten . - ben andern Ramm , Gottlieb: Friedrich , fteife bu ba jene Seite, - Peter, fleige auf ben Schemel, oben muß bas Tuppe' in Korm eines Bergens zusams mengebn; - lange haben wir auf ihn gegahlt, fagte ber Ronig ju mir, das gange land vertraut ibm, Deifter, -

aber sein Leben steht auf seiner Trene, — hier muß Baumwolle untergestopft werden. — Pog! was friegt die Frau fur ein majestätisches Ansehen.

Lady Dorothea tommt mit Bebienten und einem Schneiber.

## 2. Dorothea.

Ift es benn mahr, was man fagt, daß eine neue Kleiderordnung und Mode eingeführt ist, wovon man hier die Probe sehen kann, und daß morgen bei der großen Cour Niemand anders als im neuen Costum erscheinen darf?

## Flint.

Sat seine volligste Richtigkeit, und ich bin eben im Begriff, die Normalbame einzurichten.

## 2. Dorothea.

Das fieht aber abscheulich aus, Meister.

## Flint.

Erhaben, lassen wir nur erft bas Enfemble beisams men fein. Uebrigens wurde mich Lady beglücken, mich tunftig Obers Geheimers Staats : haupt s Regulateur zu nennen, wozu mich bes Konigs Majestät allergnädigk zu ernennen geruht haben.

# Leibargt für fic.

Ich begreife, ber herr Renmund hat in der That feinen ublen Ausweg gefunden.

Der Soffdneider und feine Gefellen tommen mit Reifrock, Schnürleib, Rleib u. f. w.

## Soneiber.

hier, Gevatter.

#### Rlint.

Rieb an, Frau - umgelegt, eingesebnurrt, so - befft, Rinder. - Balt! erft noch recht eingepubert , weiß , gang weiß muß die Prisur von oben und unten fein, binten und vorne; weiß in fo großer Daffe ift erhaben. -Dun, Enadige, wie gefällt's? Geht den Reifroct! grun Atlas, wie die Erde gleichsam mit Biefen, Bald und Blumen; dann erhebt fich die feste Schnurbruft, die Bugel, die Berge; Geschmeide um den Sals, wie Quellen und Bache; bas Geficht, - hier, die rothe Schminke aufgelegt, die schwarzen Muschen - sonderbar, bigarr, anlockend, wie Sonnen,, Mondschein und Rinfternig, und nun oben, oben der bochfte Berg, wie Jungfer und Schredhorn, achter Monblanc mit feinem ewigen Schnee, berabrinnend die Perlen und Steine, wie Baffer , bas fich aufloft, und mit bem Geschmeibe bes Salfes gusammenfließen will. - Giebt es etwas Lehrreicheres, Liefe finnigeres, Runstmäßigeres? - Beut ift ber Lag bes Triumphes fur den Ober : Geheimen , Staats : Saupt , Regulateur. - Geht, Gnadige, fo boch, und noch etwas bober tragen die Pringeffinnen die Frifur; Grafinnen, follen nur brei viertel Ellen boch haben, die übrigen Sbelbamen etwas über eine halbe Elle. - 3ft alles fertig? - Dun tomm, Fran, auf bem großen Martt ift eine Buhne fur bich erbaut, ba wirft bu als Normaldame hingestellt, ber gange Abel nimmt bich in Augenfchein, um das Mufter von dir ju nehmen. teft bu bir mohl nie traumen laffen. - Gigentlich bate ten die Glocken gelautet werben muffen. - Gefellen, Burfche, nehmt die Brenneisen, die Barmpfannen, die Rohlenbecken, - bu , nimm die alte Bitter, - troms melt, flingelt, larmt, mas 3hr nur ans Euch bringen

tonnt, heut ift unfer Ermenph, — und fo auf ben Martt | mit ben ubeigen, puter fautem Getofe ab.

## . 2. Dorothea. . ..

Der Mann kommt um den Verstand. Bu ibrem Schnetber. Meister, nichmt End ein Muster nach dicfem Anzuge, um mir die Kleider morgen zu beforgen.

ab mit ihrem Befolge.

## 3 weite Scene.

martiplat.

Bollegebrange, Fran Flint auf ber Bobne, Flint, beffen Gefellen, Leibargt unter unter bem Bolle, Bornehme, Damen und Derren, Die herzutommen.

## 1. Burger.

Bas hat benn die Perudenmacherin gethan, daß fie, fo an dem Pranger fiehen muß?

#### Gefell.

Rarr! Sie ficht als Muffer da, jur Nachahmung. Rlint.

Der Efel! Ich forbre Satisfaktion, von des Konigseigener Person selbst. An dem Pranger! Das Ges
fcmeiß! kann sich nie in Staatsgeheimnisse finden!

# 1. Burger.

Sei er nicht grob, Bartfrager.

## Flint.

Wo ist die Bache? Etlatant foll er bestraft werden. Lästermaul! Wenn das fein Majestats, Berbrechen ist, so verstehe ich mich wenig auf die Politik.

- fct , 94 **Nines** l. -4th die nek inft MT. 122 HCC, icto bes pt s Pas CEL. qem Ics exit تكها CHI

a te

åte

Ħ,

ie

b

**R** .

## 2. Barger.

Er ist und bleibt ein Flaufenmacher. Alle folde Rerle sind immer halbe hausnarren.

#### Rlint.

Plas für die Damen! Plas für den hohen Abel!— Ereten die hohen herrschaften nur gefälligst heran. — Sehen meine Gnädigsten, was die neue Zeit hervorges bracht hat. So wird kunftig der ganze hof aussehn. Gelt? das ist was anders, als die bisherige Mode, die schlumpernden, schlotternden, unbedeutenden Lappen? Bir kommen weiter, wir steigen hoher in die Philosophie hinauf, und konnen mit Berachtung auf die vorigen Zeiten hinabsehn.

Gin Berr.

Conderbar genug.

#### Gine Dame.

Allerliebst. Nun wird man doch nicht mehr die Gestalt und das Wesen jeder Dienstmagd haben: ich war immer über die gemeine Ratürlichkeit erboßt. — Rommt gleich morgen zu mir, herr — wie heißt Ihr doch gleich? Ich habe jezt nicht Zeit zu Eurem Titel.

Serr. geht ab.

Bert Leibargt, febt einmal, mas ba angeftiegen tommt.

# Leibargt.

Barlich, ber Berr Theodor, ber im hisigen Fieber gelegen hat. Ei, ber Patient magt viel, auszugehn.

Berr.

Er foll übergeschnappt fein. Ift es wahr? Leibargt.

Micht eigentlich übergeschnappt, aber etwas gelitien

iat sein Ropf. Seht nur selbst die thurmhube Mage, ie er sich aufgeseht hat; er sicht aus, wie der große Rogul.

Theodor tritt auf, mit einer fehr hohen Müge auf bem Ropf.

## Theodor.

Guten Lag, Ihr herren; ich muß mir boch bas Bunder, auch betrachten.

#### Flint.

Das hab' ich zu Stand gebracht. Mun? Lbeobor.

Ganz gut, passabel, die Frisur tonnte etwas hoher ein, so murbe die Figur gewinnen. Rommt morgen u mir, zum Fristren, Ihr seid ein gescheiter Mann, vir werden uns verständigen. Die Tracht wird mich leiden.

## Leibargt.

Seid Ihr auch wohl? Warum seid Ihr ausgegangen, und was bedeutet diese hohe Duge?

## Theodor.

Narr, ich bin ganz gesund, muß nach meinem Krankenlager Bewegung haben, und unter meiner Muße feckt
schon die neumodische Frisur, die ich nach heut Bormittag schonen will. Man bort eine Erompete. Was giebt's
benn da?

## Leibargt.

Ein Ramen mit wilden Thieren, fo fcheint's,

## Theodox.

Bon fremben Turten oder Perfern begleitet,

## Flint.

Da häuft das Bolt affes von meiner Dame weg
111. Band.

und film Wieh hin. Do ift des Pobel, Gestlen schibtb ruhigt wir in der der der der in der der der der der

Ein Rarren fahrt berein, mit einem großen Rafig, in beiden fich Dietrich ale Satyr befindet. Martin und Bertha in fromber Tracht, voran ber Austufer mit einer Trompete.

Ausrufer ftost in bie Erompete.

Ein achtbar ebles Publikum beliebe hier zu sehen einen hochft merkwurdigen Sutyr ober Balbgoit; ben man mit großen Untoften aus dem fremden entlegenen Griechenlande herubergeschaffe hat.

Das Boll brange fic neuglorig um ben Rafig berr 🗥

#### Gin Mann.

Seite, Frau, wie doch unfre Worfahren; als fie noch helben waren, fo furios ausgefehn haben.

Frau.

Gott behut une unfrer Sunden, es ift ja ein Shier, bu Mann, ein wildes Dieb.

statistical de la compania del compania del compania de la compania del la compania de la compania della compan

Mein, es ift keine Bestie; sieh nurmfeine kluge Miene, er hat schon Conduite gelernt.

Leibargt.

Wunder über Bunber! Ich muß nachher den Reri genauer untersuchen.

Theodor jum Beibargt.

Seht, Freund, wieder was Neues; man weiß in der That: nicht, was man fagen ober benten foll.

Flint berbet fpringend.

Aber um des himmels Willen, was giebt es denn eigentlich hier? — Wie? — Was? — Was ift das für eine Atradur ober Personage? — Wie, auch gehoent? —

Mein Seel, ich glaube, — ja — ich sehe — der Freinde ist aus königlichem Blut, er hat — Was hab' ich ge sagt? Lente, ums himmels Willen, ich habe doch nichts gesagt? Nein, ich meine nichts damit; ich spreche ohne Berstand und Bewußtsein: nicht wahr, herr Leibarzt? Fühlen Sie gutigst den Puls. Ja, ja, ich bin noch so viel bei mir, daß ich es einsehe, wie ich vollständig delirire. Ich surchte den Schlag. Ich bin ganz außer und von mir. — Ihr werdet mir das Zeugniß geben, herr Leibarzt, daß ich völlig von Berstande bin. — Rommt, Gesellen, nach Hause; Frau, steig' herunter, du hast lange genug wie ein Narr da gestanden. Komm, ich muß mich gleich zu Bett legen. Kommt!

## Gefell.

Wir wollen noch hier bleiben, und fur unfer Gelb bas Wunderthier betrachten.

## Rlint.

Run fo bleibt, bleibt, aber nur reinen Mund gehalten! ab mit ber Fran.

## Gefell,

Bas will benn der Meister? — Sagt uns aber doch, Gerr Turte, was ist das da eigentlich für eine Gottes. Rreatur?

## Burger.

Ja, sagt uns, Leute, wo Ihr ihn gefangen habt.

## Frau.

Barum ber Baldteufel fo narrifche Gefichter macht. Martin mit frember Ausfprache.

Gebuld, meine werthen herrn, werde alles ertiaren. Er ift gar nicht gefangen, verehrtes Publifum, fondern

nefunden worden. Es werben jest in ben griechischen Tereftorien, meinem Baterlande, gar erftaunlich gelehite Untersuchungen angestellt, man entbedt alte Mangen und Bilbfaulen, man grabt Pallafte und gange Stadte wie ber auf, die schon vor mehr als taufend Jahren verfunfen maren, und fo ift man benn auch auf uralte Boben geftoffen, die man anfangs auch fur fleinern bielt, weil fie fo lange tief, tief in ber Erbe gelegen batten, bis mein gelehrter Landsmann, ber berühmte Doftor Dam fratius, mit diefem bier einen febr gelungenen Berfuch gemacht hat, ihn burch die Runft feiner Arfane aufzuweichen, und ihn fo mit vieler Unftrengung wieder in bas Leben gurud ju rufen. Go bin ich benn fo glud: lich, meinen bochlichst zu verehrenden Buschauern einen achten alten heibnischen Balbgott, ober Satnr genannt. ju prafentiren, ben man unfern bem alten befannten Parnaffus entdeckt hat; ich habe Millionen nicht gescheut, ein fo hochft rares und niegesehenes Exemplar jum Gigenthum ju erhalten, um es ben fultivirten Europaern, vorzüglich aber ben erleuchteten und hochft großmutbigen Englandern, ber reichsten und freigebigften Mation, Die Biffenschaft, Runfte und Alterthumer ju schaben weiß, porftellen zu fonnen: und barum werben meine Geebr teften auch gewiß nicht vergeffen, ben fremben Mann, ber fo weit ber fommt, ber bice alte muthologische Boltwunder zu ungeheurem Preise an fich gefanft' bat, mit mehr ober weniger ju bedenten, nachdem Wohlftand oder hohes Gemuth den Geber befeuern, und bie boben Standesperfonen werden bierin, wie in allen Dingen, ben verehrungswurdigen Burger noch übertreffen. Erompeter, fammle ein.

## Burger.

man nicht hort! So mare ja bies Stud ba. in verltabler: Leufel, wenn er ein heibnischer Gott ift.

#### Martin.

Mit nichten, erleuchteter Mann, und es wurde mir dann nur leid thun, ihn so weit geschleppt zu haben; diese Satyren, Faunen und Waldwesen sind ein Mitselding zwischen Menschen und Geistern, dabei haben sie twas Thierisches und Lächerliches neben dem Shrwurs digen in ihrer Natur; die Alten hielten sie für unsterbeich, und daß sie wenigstens ein sehr langes und zähes leben haben, beweist, daß sich dieser so lange in der Erde konservirt, und wieder zum Bewußtsein hat gebracht verden können.

## Burger.

Aber er spricht ja gar nicht, sondern schneidet nur Besichter.

#### Martin.

Die Sprache iftihm noch nicht jurudgefommen, auch ft ihm die hiefige naturlich unbefannt.

## Theodor.

Je mehr ich den Rerl ansehe, je befannter fommt, r mir vor.

## Martin.

Unmöglich, gnabiger herr, Ihr mußtet ihn benn inmal wo abgebildet gefehn haben.

## Theodor.

Was meint Ihr zu der Geschichte, Herr Leibarzt?

# Leibarft.

Das Ding ift nicht ganz unmöglich; ich habe immer chon geglaubt, daß viele Geftorbene nur Scheintobte

sein mochten, und daß man Mittel sinden mußte, sie wieder zu beseben. — Herr Ausseher ist er wild, wenn manisch ihm nähert? Stößt, oder beißt er nicht? So möcht ich ihm wohl den Puls sühlen. — Langt mal den Arm herqus, Herr — Herr — man weiß gar nicht, wie man ein solches Produkt tituliren soll; — der Puls schlägt ihm, wie allen andern Menschen: ganz vernünftig; — recht schon, recht löblich, mein Lieber — daß Ihr — ich möchte wohl, daß er mir die Zunge zeigte, — sagt's ihm einmal, Herr Ausseher.

Martin.

Das thut er niemals.

Bortha beifeit ju Martin.

Mann, die Spigbuberei wird heraus fommen.

Martin.

Sei unbeforgt, der Rnebel fist ihm ju feft.

Burger.

Scht, wie das Thier sich murget. Es hat Krampfe. Krau.

Ich glaube, er freut fich, wieder unter vernunftigen Denfchen ju fein.

Martin far fic.

Der Kerl macht mich doch bange. — Sig still, du ba drinn!

Frau.

Laft ihm doch den Spaß, fein Geficht zu verdrehn, bie Affen thun es ja auch.

Mann.

Seht, wie er mit ben rauben Beinen um fich fampft, und mit ben Sanden am Ropf arbeitet.

## Bert fa.

Manngone du wirft febrie-

Martin,

Wir wollen mit ihm in das Birthehaus fahren.

## Burgen

Reing fast ihn noch hierzenir wollen ihn gach ber krachtenie Erifal, bier bleiben handt ib Donald, win

Til 16 Mitrafer beinite jamberen. 25 af .and .

Da habt Ihr das Gelb, es ift ansehnlich Viel eine gefommen, macht die Leute ja nicht bofe.

Martin tritt an ben Kafig.

Mensch! jest stille, voer wir sprechen uns nachher!

#### . 1. Wa nin. 🕽

Dietrich bat endlich ben Rnebel foe gemacht.

Ad; lieben Leute, nichts wenigen als bas tifeft, ich bin ein ganz gewöhnlicher armer christlicher Hahnreiffund bitte Euch um Gotteswillen, halft mir aus diesem Kasten beraus.

Frau.

Mann, mas fagt die Rreatur?

Mann.

Er sagt, er mare wie unser einer.

ich Dinner i Franzisch im bie

Alfide bufde haben wir unfer Geld ausgegeben; um bas ju febn, was wir alle Tage im Saufe haben?

#### Mann.

Du haft recht, wie find fchandlich betrogen.

Ein anbrer.

Aber Botner bat er boch einmal:

# Dieteid.

Mir son ber Ungetreuen ba, die mit Jenem Reil, mich, ihren Brautigam, im Lande herum fuhrt. 3d habe ja die Horner erft durch meine Liebe zu ihr ber komman.

Frau.

Mann, bas ift ja ein schredlicher Spettafel.

Mann.

Ein Standal.

Ein zweiter.

Den Conftabet follte man holen; am Ende fahren fie uns noch fur Geld im Lande herum.

## 2. Frau.

7. Rehmen uns bir Manner von der Seite, und taffen fie für Gelb fehn.

unBiele.

Unerhort! Ins Gefängniß mit dem Spigbuben.

## Dietrich.

Enabiger Theodor! Enabigster herr! Ich bin ja Ener ehmaliger Dietrich!

## Theodor.

Ist's möglich? Dietrich? Sapperment! So sehn wir uns wieder? Kerl, ich hab' auch — Gale's Mauil! So fann ich dich nicht wieder anerkennen!

#### Martin beimilich.

Komm, Bertha, ehe ber Tumult noch größer wird; vir laffen lieber den Kerl in Stich, laut. Geht; wer ommt denn da auf dem hagern lahmen Maulthier am veritten?

## Leibargt

Bei Gott, eine wunderbare Figur in dem alten ibgetragenen Scharlachmantel!

## Theodor.

Und die Rase, die ungeheure Nase, die er unter bem niedergekrampten Filzbute tragt.

#### Mann.

Run fteigt er ab; er geht ins Birthshaus zum rothen Clephanten.

## grau.

Das ist der ewige Jude, oder so ein neu aufgelebs ter alter Danenkonig.

## Mann.

Er fommt wieder aus der Thur.

## Leibargt.

Und hieher!

Indef haben fic Martin und Bertha fortgefdlichen.

Andalofia tritt in wunberlicher Berkleibung auf.

## Frau.

Das ift die Grofmutter aller Mafen in der Belt.

## Mann.

Und fo fcon mit Rarfunteln und Rubinen befett! Gin mahres Rabinetsftud.

#### "Anda lofta.

Medicin, fein Dottor gesehn, daß ihr benn noch fein Pertroie Maul?

Theodor.

3hr feid ein Dottor'?

Andalofia.

Le plus grand det seigen siècle; fomm von Paris, wo mir die Konis, der allerchristlichste majeste, mein miracle so genannt, er mir in seine Arm genommen, mir gefüßt, hier auf der linken Back, ein Fleck, den ich nu und nimmer wieder waschen thu, und ich ihn auferhoht und angestrichen mit der Carmin. Will er; Monsieur, miw ambrasser, bitt' irt um Gertekwill, sein Kuß nicht auf der heilgen Stell zu applizie.

Theodor.

Bin nicht fo eilig, einen Charlatan und Martt. fchreier ju fuffen.

Undatofia.

Charlatan, Markischreier sagt Monsieut? Eh Bien! So groß sein Müß sein, den er über die oreilles gezogen, wir werden une näher kennen lernen, sans doute, und dann wird reparation d'hanneur von selbst erfolge, Monsieur mit sein spikig Turban, wie Klockethurm von Strasbourg.

Theodor.

Es hat seine Grunde, Herr von Rasenthum zu Nasenheim, warum ich solche Müge trage.

Undalofia.

Glaubs, der junge Mann in die Rafte ba follte

Heber and fold bonnot de nuit anffegen, bruncht bann nicht seine horn so ber Suft zu ervoniet.

# Theodor.

Dud' Er feine Runft, wenn Er was fann Jund turir Er den Burichen ba.

## Andalofia.

Bagatelle vor mich, und fagen ihm die Born bis in die Magen tief. Steig' aus bein BogelBauer mon enfant, er macht ben Rafig auf, bas fans Dublicum foll Zeng fein, wie ich dir furir, benn cette moladie un ihre raisons sein mich bekannt. hier, flein Moneipur fpeif derselb diese vier große Pill ohne repugnance, fchluck fier hinten - nun? siebt ibm bie Domer at. "Vwila! er isthein Mensch, wie vother, - Da, mom ggrçon. fect beine Gorn jum Angebent in beine Safch, gieb deine Sticfelpelz wieder aus, so bift du, wie du fonft warst.

Theodor.

Mrs mbalich?

المتعالم والمتراث

#### Dolf.

## Andalosia.

Non, messieurs, point de miracle, Renntuis son bie Beheimniß de la nature, Studium, enfing Selehrfamfeit. Meine pillules haben die Cur effettwirt.

## Theodor.

Berr Dottor, ich verehre Ench und erbitte mir Quren Besuch.

## Undalofia.

N'ai je pas dit, daß ihr mir werdt tennen lernen?

Wenn wir folte red' mit einender, muß Monsieur aber den großen Ppramite nen die Ropf thun,

## Theobor.

Das wird fich finden, besucht mich nur morgen fruh, oder heut noch.

## Undalosia.

Pas si vite, habe mehr zu thun. — A revoir, wohne hier im hotel zum Elefant.

## Dietrich.

herr Theodor, Ihr nehmt mich boch wieder in Eure Bienfte?

## Theodor.

Wie kannft bu bir bas traumen taffen, ba bu als ein Monftrum in der Welt herumgefahren bift! Pfui! Alle Welt wurde mit Fingern auf mich weisen.

## Dietrich.

Aber mein Geld, das ich Euch aufzuheben gegeben habe —

# Theodor.

Das wird fich finden, Unverschamter! gebt ab.

## Dietrich.

herr Doktor, lieber herr Doktor, Ihr habt mich freilich wieder jum Menschen gemacht, aber nun macht auch, daß ich nicht verhungre. Benn Ihr einen Bediens ten braucht, so nehmt mich in Eure Dienste.

## Andalofia.

Ich könnte wohl ein garçon brauchen, aber ich lese in deine Physiognomie, daß du ein Vautrien, ein Richtstaug, sei.

#### Dietrich.

3ch will mich beffern, Berr Doftot.

## Undalofia.

Nun gut, ich sein nicht grausam: aber ich muß su nein metier haben ein Dienstbot, den ich anzieh als irlequin, was man hier zu Land nennt ein Hanswurft, indere kann' ich kein serviteur brauchen.

## Dietrich.

Wenn's fein muß, immer beffer als Baldgott.

## Undalofia.

Nun so komm' mit mich, hab' noch so eine Jade ion meine vorige Spagmacher liege. haben bu aber uch esprit, Wig dazu, Narrenpossen, dumme Streiche mzugeben, daß Publikum brav lachen?

# Dietrich.

Ach, lieber Gott, da ich nun aus dem Glend bin, vird mir der himmel wohl beiftehn, denn wem er ein Umt giebt, dem giebt er auch oft Berstand.

fie gehn ab.

## Mann.

Sag' ich boch, man erlebt allerhand, wenn man im alt wird. Komm Frau, was sollen wir denn noch änger hier ftehn? Alle Menschen sind nach Sause gen jangen. gehn ab.

## Dritte Scene.

#### Pallaft.

Exleuchtete Saal. Große Perfammlung am Dofe, bie Kontigin, Agrippina, gabn Berbert, gabn Dorothea und viele Bamen in Reifröden, Schnüvruften, hoben Frifuren: bet Konig, Derbert, ber Dof marfchall, Renmund und viele Bornehme in der alfrangofifchen tracht, mit hohen Frifuren: Petgog Ditvarez und Graf Limafin in gewöhnlicher Kleidung. Biele figen und fleten, andre genießen Erfrischungen, welche Diener umber gehen. Gespräche, Begrüßungen.

Ronig und Herzog Olivarez treten vor.

Ronig.

Mein theurer Herzog von Olivarez,
Ihr seht hier um Euch meines Hofes Blute,
Und wenn an diesem vollen Firmament
Mein Kind nicht Strahlen so wie ehmals wirst,
Wenn Ihr, was Euch der Nuf in Spanien sagte,
Hier Lügen strafen möchtet, so erwägt
Daß schon seit lange Gram, Melankolie,
Der Schönheit Wurm, an ihrem herzen nagt,
Den wir auf keine Weise heilen können.

# Olivarez.

Wenn mir Natur für Schönheit Augen gab, So scheint mir, was ich immer hoffen mochte, Bon ihrer holden Gegenwart verdunkelt: Nur muß der ungewohnte Sinn vom Staunen Ob dieser neuen wunderbaren Tracht, Den Locken, Poschen, Schminke, Pflästerchen, Und aufgesteiftem Haar, sich erst erholen.

Ronig.

Ihr habt vielleicht nicht Unrecht; wicht'ge Grunde,

Politische wie phisselische, it im 10 Sa felbit maralische Ansichten sindiste Die uns gu diefer Rleidertracht vermocht. Springer and Olivareze out out and west Doch weiß ich fo viel leider mur zu fagen, Daß weder meines herren Majeftat. Noch unfrer Castilianer Ritterschaft, Rein Grande dulden murde, feine Ronigin In diefer Schroffen Pracht verhahnt ju febn. Konig. Bie's Euer Ronig will und Landessttte. er wendet fich auf der andern Geite ju Eimofin. Ihr fteht vermunbert, Graf; mas merdet Ihr Bon dieser neuen Tracht nach Eppern melben? de Limofine erreichen gebot Rur mein Entzücken, benn es bunkt mich marlich : Ein Feenreich hier aufgethan zu febn, bei bei if Das Würdige erscheint als Majestat, Das Schone ift mit Zauberglanz umfleidet; D daß mein junger Konig ploglich hier . In Mitte ber Gestalten mandelte, Fur hohen Styl den offnen Sinn ju bilden. Ronia. Ihr sprecht als feiner Dann; ich banke fehr Dem Ronige der Euch hieher gefandt, So freundliche Bekanntschaft mir zu gonnen. Service Bin Carlo Simofing and Mein hochstes Wide, wenn mich die Majestat Des allverehrten herrn begnadigen will.

Olivarez tritt ju Limofin.

Ich weiß nicht, Graf, wie dies Gespensternesen Mag Eurem Sinn entsprechen, doch wenn ich Die Augen hier auf dieses Schauspiel werfe, Und diesen wilden Fragen hier begegne, So frag', ich mich: ob ich in Bedlam bin?

Limofin.

Gar recht, mein edler Herzog, ohne Schauber Rann feiner hier bas Ungethum betrachten, Der nicht in diesem Norden eingeboren Und schon gewöhnt ist dieser Kunstformirung.

Olivarez.

Ein Schenfal ift in der Figur die Furffin.

Limofin.

Es scheint, Mecrungeheuer und Seedrachen hat man topiren wollen, wie sie schwimmt In biesem edigen ausgereckten Kasten.

Olivarez.

Und diefes Saar.

Limofin.

Bie ein Rometenschweif.

Olivarez.

- Ch finte England in den Meeresgrund, Ch ich von hier folch Abentheuer fuhre.

Sofmarfchall tritt ju ihnen.

Irrt nicht mein Blick, so feib Ihr unzufrieben, Es ist vielleicht, Ihr Herrn, des Schauspiels Reue, Bas Euch zuwider ift und anfangs qualt.

Limofin.

Ich wußte nicht zu sagen -

# Olivarez. Sa, herr Marschall.

## Hofmarschall.

Der Staat, die Rirche, Sitte, Runft, Gefellichaft, Das alles ift nur baburch moglich worben, Dag wir uns allgemach von bes Daturftands Urfprunglichfeit entfernten mehr und mehr; Doch liegt vor und ein unbefanntes Biel, Wo dann vollendet hoch die Menschheit thront. Ihr mußt geftehn, daß feiner magen murbe, Benn er nicht frech und ohne Schaam und Sitte. Den hof in feiner Nachtheit ju besuchen: Wie Schaam die erfte Tugend unfere Befens, So hat man fich mit Recht verwundern muffen, Dag wir bisher gang forglos, breiften Muthes, Die Form des Menfchen nur umfleideten, Und jeder Schritt, Bewegen, Sigen, Stehn, Une baran mahnte, daß wir Menfchen find; Doch jest hat unfre Runft erlangt, den Menfchen So zu verkleiben, daß man ihn nicht fennt, Er fieht fast jedem Befen ahnlicher Als sich: das ift es, was wir haben wollten.

## Renmund tritt ju ihnen.

Ja, man darf hoffen, daß auf Politik, Philosophie und alle Wissenschaften Nun das Gefühl der Züchtigkeit wird wirken, Hauptsächlich doch auf Kunst und Poesse; Es wird das Ideal uns näher treten, Und zwar das wahre, kein erlogenes, Rein schaamlos Bild des alten Griechenlands, Mein, strenger Bucht entsproffen, die Natur Bon fich entwohnt, fich felbft ein Bunder Mathfel.

Olivares.

Biel Gluck zu Diefer ftattlichen Bemuhung.

Limofin.

Das fag' ich auch, charmant ist die Ide.

Theodox tittt ein, in demfelben Cofflim wie die fibrigen, mit übermäßig hoher Frifur.

Limofin.

Wer ift ber hohe wunderliche Mann?

Bofmaricall.

herr Theodor, ein Favorit bes Ronigs, Der Sohn Lord Berberts.

Theodor.

Guten Abend, Freund;

Gelt, wir gefallen, so neu ausgemungt?
Was heut doch von den ausgeweißten Köpfen Der Saal viel heller als gewöhnlich scheint. —
Bon soir, Papa: — ich lege meine Dienste
Der königlichen Majestät zu Füßen.
Ha, Lady Dorothea, seid gegrüßt;
Seht mal den Spanier an, der steht am Pseiler So starr und maulverbissen, daß es scheint. Er muß der Decke Wölbung tragen helsen:
Der Epprier sieht doch nach etwas aus. —
Uh, apropos, Ihr da aus Eppern, Herr,
Dat sich der Mauskopf Andstosia
Nicht wieder seben sassen?

Limofin.

Gan; verschollen

Ift er, mein armer Neffe; freilich wohl Bar auch fein Lebenswandel nicht der beste.

## Theodor.

So? Euer Neffe? Wie kommt nun ein Mann, Bernunftig wie Ihr seid und wohlgezogen, Im Umgang angenehm, auch wohlgebilbet, In aller Welt dazu, solch wildes Kraut, Solch Gansekopschen zum Neweu zu haben?

# Ronig in Derbert.

3ch feh's Euch an, daß 3hr icon wieder garnt.

## Berbert.

Ja, wie er naht, wie er den Mund nur öffnet, So zittr' ich' schon, den Aberwiß zu horen. Ich geh, mein hoher herr, mir ist nicht wohl, Bielleicht hab' ich zum lettenmal gesehn Eu'r huldreich Angesicht, mein Alter druckt, Mit 'manchem Gram vereint, mich schwer zu Boden.

## Ronig.

Mein Freund, wir sehn uns oft noch frohlich wieder. Schlaft wohl, und schonet, bitt' ich, Eure Schwäche.

## Limofin.

Bie ich mich freue, kennen Euch zu lernen, Rann ich nicht fagen; glaubt, ich bin nicht jung, Doch hab' ich kaum im Leben wen gefunden, Mit bem's Sympathisiren sich verlohnte.

## Theodor.

Geht's mir benn beffer, Schag? Das fag' ich ja, gur unfer eins ift's nur 'ne hundewelt:

Ich suche Freundschaft; aber wie? Gefellen, Gelbschnabel, Klugsichdunker, Obenaus, Glattzungen, Schmeichter, die politten herrn Mit Bildung, Allerweltsvortrefflichkeit, Sind mir ein klarer Abscheu, Greul und Graun. Allein ein simpler, fanfter Biedermann, Ein schlichter, grader, ehrlichfiller Sinn, Das ift, wonach mein herz schon lange hungert.

Limofin.

Mir que der Seele, Liebster, gang gesprochen, Lagt Euch umarmen, theurer, ebler Freund.

Theodor.

Recht gern, nur nicht an die Frifur gestoßen.

Eine Dame.

Dat man nichts Neues in ber Stadt gebort?

Junger Berr.

Bom herren Leibarzt Seiner Majestät Hab' ich was fast Unglaubliches erfahren; Es trug sich zu, daß auf den Markt ein Karrn Ward hergeführt, — wer, denkt Ihr, saß darauf? Und ward für Geld gezeigt? Ein Satyr war's, Mit großen Gemsenhörnern auf dem Kopf.

Ronig.

Mein Lieber, das Gespräch ift unanftandig, 3ch bitte, habt Regard fur meine Sochter.

Ronigin.

Bewahrt dergleichen auf fur Eures Gleichen.

Agrippina.

Der junge Mann scheint wenig noch am Sofe

Belebt, Gesellschaft, gute, nicht geschn u haben.

Repmund.

Rein, er weiß noch nicht zu mahlen.

2. Berbert.

die Jugend -

Theodor.

Ei, ja wohl, ein trauriger nd miserabeler Discurs. Bon Hornern! Bas geht bas uns an? Gehr indelikat. Ich freilich hab' ich selbst den Kerl gesehn, nd auch die Eur, die noch viel wunderbarer.

Ronig.

de Cur? Erzählt uns boch davon ein wenig; das heißt: daß er die Hörner auch verlor?

## Theodor.

s kam ein rother, langgenaster Mensch, ah aus wie Teufelsbannerei und Holle, in dummer Charlatan, kurz ein Franzos, er gab dem Bieh nur zwei, drei Pillen ein, anz kleine Rügelchen, nicht werth der Nede; aum hat mein Graf von Horn sie eingeschluckt, illt ihm, mein Seel, das Hornerpaar vom Ropf, lie überreise Birnen oder Aepfel; fchuttelt nur ein Bischen, 'runter rasseln's lie durres Laub, und saßen vorher sest, echs Pferde hatten sie nicht ausgezogen.

Ronig.

ehr sonderbar; und wo blieb dieser Argt? Theodor.

: wohnt im Birthshaus dort jum Elephanten.

Menmund.

Bir haben eine Beit erlebt, wo manch Geheimniß ber Matur fich offenbart.

Ronig.

Rommt her, mein Renmund, tretet hier beiseit. Erkundigt Euch doch nach dem fremden Arzt; Geht selbst zu ihm, erforscht und pruft sein Wissen, Welch Gluck, wenn er in unsrer Noth uns hulfe.

Ronigin.

Bas für ein Auflauf?

Sofbame. Es gerbricht ein Leuchter.

2. Dorothea.

Berzeiht mir, gnad'ge Konigin, ich erschrat, Und sprang so schnell vom Spieltisch auf, denn ploblich Fiel glubend Wachs und drauf ein Licht der Krone. Auf Kleid und Hande mir, herr Theodor Hat oben dort den Leuchter angestoßen.

hofmarschall ju theoder.

Mein Herr, des Konigs Majestat vermerkt Mit einiger Ungnad' den Ungestum, Auch Eure übermäßig aufgethurmte Der Stifett' entwachsene Frisur, Ihr habt mit ihr, wie, das begreift man nicht, Die schone Krone von Kristall zerschlagen. Sist nieder, denn ich habe hier das Maas Eurer Frisur, wir drucken sie herunter, Daß sie sich dem Gebote fügen lernt.

Theodor.

Es geht nicht, herr hofmarschall; pur unmöglich.

Sofmaridall.

ie leichtste Sache son der Beit; ich nehme ie Hand und drude Haar und Puder so as, Satan! Ei! behut' mich Sanct Antonius! rr Theodor, Ihr habt zwei große Horner.

Ronig.

ie? Sorner?

Agrippina.

Weh mirl Wehl

Konigin.

Mein armes Kindl

Julfe! Schnell! Sie fallt in Ohnmacht bin r diesem grausen Anblick.

Ronig.

Weh und weh!

il Rammerdiener! Kammerfrauen ! bringt e Ungluckel'ge in ihr Schlafgemach.

Mb mit ben Hebrigen. Großes Getumel.

## hofmaricall. ..

as foll man benten? Als ich die Prinzeffin : meinen Armen fing, ba riß mir was er bas Jabot von Kanten ganz in Stude. ar's Schmuck? War's eine Nabel? Sonderbar! b unfer Theodor? — Wo blieb er benn?

## Limofin.

wenn der Ropf ihm brennte, lief er fort. i alle dem ein wunderbarer Sof.

Olivares.

j reise ab, mir widert alles hier.

alle gebn ab.

# Vierte Giene

#### Bimmer.

Serbert. Lady herbert. Cheodor in einem Armftuhl, mit herunterhangenben haaren.

## Berbert.

Mein, ärger stets und ärger wird der Schimpf, Am Hof, im ganzen Land, im Bolk bekannt, Der Gassen. Sprichwort, Bildchen ausgeboten Wit seines Namens Unterschrift und Bappen, Das alles, fuhl' ich, giebt den letten Stoß, Das hohngelach' ist nun mein Grabgeläut. — Da sitt die Mißgeburt, ganz unbekummert, Berwegen recht, als mußt' es nur so sein.

## Theodor.

Das Schlimmste ist ja nun auch überstanden;
Ich hatte klug den Schaden erst versteckt,
Das war umfonst: nun weiß es denn die Welt;
Was ist es weiter? Das nur bleibt mein Borsas,
Bor Aepfeln hab' ich Abscheu, unaussprechlich,
Und keiner soll mir je die Zunge negen. —
Doch ist ja hoffnung von dem fremden Doktor —
Fällt das Gewächs erft ab, ist's nur wie Fabel.

## 2. Berbert.

Doch das wird nie, ach! das wird nie geschehn. Theodor.

So laft man's ftehn, und einft nach meinem Lob Rommt's jum andern Geweih ins Jagbichlog 'naus.

#### Gin Diener tommt.

Diener.

draußen ift ein Mensch, ber mit Eu'r Gnaden n sprechen mochte, der -

Theodor.

Mun, der? Was, der?

Diener.

chemal'ge Dietrich, mit Berlaub, h jezt ift er ein Narr und Sasenfuß.

Theodor.

s geht's bich an?

Diener.

Ich denke nur, hanswurste schiedt fich nicht, daß fie ins Zimmer fommen.

Theodor.

ihn herein, und ohne Sandwertsneid!

Berbert.

wieder neue Fragen? Immerdar treibst bu mich. Ich mag nichts sehn und horen.

Theodor.

ios! Nicht fprechen durfen, wie ich mag, Narren nicht verkehren, horner nicht, älle haben nicht zu burfen, nichts! ging nicht alles nur auf meine Rosten.

Dietrich tommt als harletin.

Theodor.

Was willst du, Mensch?

## . Dietrich.

Der Dottor schickt mich, mein neuer Berr; er hat nicht Zeit zu kommen, er breht Pillen, und er läßt sagen, die Cur konnte auch ohne ihn verrichtet werben.

Theodor.

So? Mir kannis Recht sein. Run, die Cur?

Dietrich.

3ch soll sie verrichten.

Theodor.

Du? So schnell bift du jum Doktor geworben?

Dietrich.

Ihr mußt mir aber versprechen, daß Ihr mich, wenn bie Cur anschlägt, wieder in Eure Dienste nehmen wollt, sonft fange ich sie gar nicht an.

## Theodor.

Das kann ich dir leicht versprechen, denn du Pinfel wirft doch nichts ausrichten konnen. Wie soll dir denn die Runft so schnell gekommen fein? Der habit kann's doch nicht allein thun.

## Dietrich.

Dann follt 3hr mir mein Geld herausgeben, das ich an Euch ju fordern habe.

Theodor.

Wenn's fein muß.

Dietrich.

So est benn diese vier Pillen, eine nach ber andern, und Ihr seid so mohlgestalt, wie Ihr nur je gewesen seid.

## Theodor.

Sieb. Eins, — noch andert fich nichts, — zwei, — facht, mir beucht, es fangt an zu wackeln, bas Wesen, — brei — vier — seht, Frau Mutter, da fallen die vers dammten Stuhlbeine herunter, als wenn sie nie meine leiblichen Glieder gewesen waren. Er klingelt, ein Diener kömmt. Da, nehmt das Beug, schmeist es gleich ins Feuer, daß kein Span übrig bleibt, und wer von dem dummen Wesen noch spricht, nur mutst, der hat es mit mir zu thun. Dienerab.

# Dietrich

Gottlob, nun bin ich doch wieder in Eurem Dienst! Theodor.

Nein, Freund, sieh, die Sprossen sind zwar glatt vom Kopf herunter, das kommt aber von des Doktors Medizin, dazu hast du nichts gethan. Das sehlte noch, daß die Leute von uns sagten: Das sind sie beide, die transformirten; wie der Herr, so der Knecht; sage mir, mit wem du umgehst; gleich und gleich; wie der Priester intonirt, so schließt der Kuster; wie man in den Wald hineinschreit, und dergleichen verstuchte Sprichwörter mehr. Wenn ich einmal aus dem Lande gehe, oder verreise, dann könnt' es sich eher passen, die dahin, mein guter Dietrich, muß ich mich deiner immer schärmen. — Kommt, Frau Mutter, ich will mich dem Vater zeigen, nun wird er an meinem Kopf nichts mehr auszusehen haben. sie gehn.

#### Dietrich.

Und ich bin fo besperat, baß ich mich aufhangen mochte, wenn sich das fur einen harletin irgend schiefte.

# Fünfte Scene

Pallaft.

Ronig. Repmund.

Ronig.

Und wird er fommen?

Repmund.

Er hat es versprochen, wollte fich aber nur ungern baju verfichn.

Ronig.

Beiche hoffnungen schopft Ihr?

Renmund.

Mein Ronig, ber Mensch hat ganz das Wesen eines gemeinen Marktschreiers, indes wohnt die Kunst oft in niedrigen Sutten und verschmaht den edlen Wohnsig; sein außeres Gebaude verrath keinen edlen Gast, aber freilich liebt die Weisheit zuweilen das Inkognito.

Dietrich braugen.

Ich muß hinein, ich bin an bes Konigs Majeftatvon meinem herrn abgeschickt, und kein Mensch foll mich jurud halten.

Ronig.

Bas ist das für ein Geschrei?

Dietrich tritt berein.

Dietrich.

Da war' ich, furchtbarfter herr Konig, die Leute braugen haben wenig Ceremoniel, daß sie unset eins nicht durchlassen wollen.

#### Ronig.

Belde Erscheinung! Belde Tracht! Bas willst du? Dietrich.

Mein herr, der Doktor ift draußen, und will vor, gelaffen werden.

Ronig.

So geht ihm geschwind entgegen, mein Freund, last ihn schworen, bann unterrichtet ihn von dem Bustand der Krantheit, und führt ihn herein. Arnmund gehr ab. — Wie? Ginen Narren halt bein herr, wie die gemeinen Quadsalber?

Dietrich.

Ja, er will es nicht anders. Er fagt, fo gehorte fiche, fo brauchten die Doktoren nicht felbst die Rarren zu spielen, und feine Ginrichtung sei eine gute alte Sitte, da hat er mich bazu genommen, — und ich, — ach, du lieber himmel — ich —

## Ronig.

## Barum weinft bu?

## Dietrich.

Mir gehn immer die Augen über, daß ich foll den lustigen Patron vorstellen; ich war dazu nicht geboren, Majestat, mein Schicksal war ein besseres, da ich noch die Ehre hatte, Eu'r Majestat einen Becher vorzusegen, als ich beim herrn Andalossa in Diensten war. — Seite dem — weinend. ach! habe ich große und sonderbare Schicksale erlebt — ich war indeß — doch, davon hat mich mein jegiger herr, der berühmte Doktor, kurirt, — nun muß ich mit Pritsche und Jacke drunten auf dem Markt Spaße machen, indessen der große Laborant seine Medikamente praparirt — und, habe ich nicht genug

Leute herbei gelockt, lachen fie nicht brav und kaufen tuchtig, bin ich nicht wisig und spashaft gewesen, — o Majestat, so giebt es nachher gewichtige Schläge, — und, wie kann man wohl zu allen Zeiten schalkhaft und scherzhaft sein? — Und noch dazu, ba mich immer eine Gansehaut überläuft, so wie ich nur seine Nase gewahr werde.

Ronig.

Du dauerft mich.

Dietrich.

Bedanke mich ber hohen Ehre. — Mein einziger Troft ift, daß ich auch wohl bald das Ruriren von ihm weg haben werde.

Ronig.

.: **D**117?

Dietrich.

Ja, es ist gar ficht schwer. Heut schielt er mich ju meinem vorigen herrn, bem herrn Theodor, der doch die großen Horner hatte, ach! Ihre Majestat, es war ein respektabler Anblick — er saß damit in seinem Große vaterstuhl, als wenn er die ganze Welt regieren wollte — Nun gut! mein herr Großnase hatte mir nur vier Pikten, wie die Brodkugelchen, mitgegeben, die verschluckte mein Bel zu Babel, da that's ihm einen Nuck im Gehirn, krack! und das Geweih rappelte heumter, so nett, als wenn einer im Regelspiel alle neune wirkt. Es scheint, wie es Fieber, und Gichtdoktoren giebt, so ist der ein rechter ausgelernter horndoktor; er hat die Kunst wohl in Paris gelernt.

Ronig.

Gewiß?

Dietrich.

Es fehlt ihm gar nicht; eins, zwei, brei fchiegen

Te herunter, daß es nur eine Lust'ist: ich hab's an mir jelbst erfebt.

Reymund tritt mit Andalofia ein.

#### Undalofia.

O Majeste, leg mir thanigst unter ju Dero Fuß', baß die große Gnad' und herablassung hab', sich unterses mit meine Narr' zu entretenir. — Du, Arlequin, zeh indes auf mein Theatre, amustr mein Publifum, und verfauf von die kostbare Essenz und Arcana, bis ich hintomme.

Dietrich.

Majestat, da haben wir's! Wie ich gefagt habe.

# Ronig.

Euer Narr, Herr Doktor, hat, ohne es zu wollen, nir Trost eingesprochen, benn er erzählte mir, baß ber sonderbare Fall, ben Ihr jezt kennt, Euch schon vorzekommen ist, und daß Ihr sichre und schleunige hulse dagegen wist.

## Undalofia.

Wollen hoffe, erhabene Majeste, hoffe; die Sache, der die maladie mit die cornes ist gar schiedlich unter, — so sein etlich, die sigen locker, hange nicht mit Bemuth und entrailles zusammen, andre sein versteckt, eingehakt tief tief im inner Mechanisme des Leibes und Seele, wachse auch wohl nach, wenn mit Flach, lichobrigkeit kurirt werde, oder von Stumper, die menn corne sei corne, — ja, votre serviteur, messieurs! da steckt die Knote, ist gross Unterschied zwischen horn von Bussel und Hirsch und Bock und Unicorne. Denn ich muß habe die Ehre, Majeate zu sagen, mein System

ift nicht der Spstem von meine herren Collège, die spreche meist wie blinde huhn von die Farbe. Ich weiß nicht, ob Majeste sich genug interestr für Système de la nature, um mein Dottrin zu folge, und mich nicht zu sinde ennuyant.

Renmund.

Gewiß nicht, benn Seine Majestat ergogt sich selbst an der Chemie und deren Geheimnissen, und laborirt fleißig mit mir.

Undalofia.

Ah! tant mieux, an bie Belehrte ift gut predige. 3ch fage fo: nir ift in bie gange Matur, mas nicht entstunde aus die Moral; verstebn Gie mir: es ift alles eins mit die Moral, was wir gewöhnlich den Physique nennen. Rann ich an ein Menfch Fehler und Lafter abgewohne, Schaffe ich ihm Rrantheit aus bem Leibe, und wieder, tann ich fein Leib ein Gebrechen, ein Schaben megfurire, wird auch ber Seele ausgebeffert. Par exemple, es war por einige Jahre, als ber Duo d'Orleans friegte geschenft aus ber Rieberland ein Monstrum, mar ein sogenannt Meermunder, ein wilbe Menich, in ber Gee gefangen, hatte Schuppen am Leibe und auch espèce von Floffeber, tonnte naturlich nicht fpred, mar brutal und ohne Manier. 3ch weiß nicht, ob Sire schon Umgang und connoissance mit einem Meerwunder gehabt hat.

Ronig.

Miemalen.

#### Undalofia.

Schabe, c'est bien interessant fich zu verfeten in der Seele von einem folchen Creatur. Gut alfo: Monseigneur le Duc d'Orleans erzeigt fie mir die Gnade, ju fein von meine Freinde; tagt fie mich invitir ju Ach, wie mein gut monstre mit feine Rischschuppe in die Stube auf und ab promenit. 3ch febe ibm'an. fuble ibm an seine Pult; nu, ber foldigt à la manière von bie mufte Gee; feb an feine Blid, bug fich aure die Machine noch was machen läßt. Fragt mir del Erzog, ob fei ber Bestie ju furir, ober in Denftbeit su mache. Je reponds: Monseignenr, es fein nicht bloß der Sache, daß es dem Monsieur sauvage fehle an der education et Manières; die hauptsache felte bie Schuppe und Bloffeder, friegen wir ihm bie aus bas Leib, friege wir auch die Meergebanke aus feine Rop. Sire, mas wollen ihr fagen? Ich nehme mein Meerwunder in die Lehr, purdir ihm, lag Aber, er muß Effens und erweithende Mittel nehtne, die alle acgen die Sees education und, wie fag ich, Rischeitat (vous comprenez!) arbeite, in seche Wochen, le voila, ist er fertig, feine Ochupp und feine Flogfeder an ibm gu febn, und wenn mans wollt aufwicge mit Gold, wie ich ihm prafentir; er wird in eine andre Sabit gethan, wird nun an ein Philosophe gegeben und maintenant, Sire, ift berfelbe im Gefolg bes Duc d'Orleans, als eine von feine Freund, fpricht Politit, ift gelant, nimmt Taback und macht Schulde, als wie ein homme comme il faut. Bas fagen ju folder Cur, Sire?

Ronig,

3ch bin erstaunt.

Andalogia.

So, um auf mein vorigen propos in iconica, will ich fagen, ift es immer eine gang andre Sache, woven solche Gornen hertommlich fein, bann fiecfein 111, Banb.

qualités der Seele, eine vis occulta, die in das Körperlichkeit seine Bisite macht, weil sie zu stark über hand genommen, und Harmonie gestört hat. Majesté hat meine kleine Hanswurst gesehn, hatte sie gekriegt von Stehle und Schelmerei, war leicht kurirt, auch Monsieur Theodossus der Große hier vom Hose, seine horn waren vom Uebermaß von Grobheit und Mangel an education und galanterie, die saßen auch nicht selt; und wenn nun, wie ich hösse, bei gnädiger Princesse auch aus kleine Unart erwachsen sind, wolle wir sie bald wieder herunter schaffe.

Margarethe tommt.

Margarethe.

Die gnadige Prinzessin ift jest wach, und bittet ben herrn Dottor herein zu kommen.

Andalofia.

Ist vielleicht die Kammerfrau von die gnadige prin-

Renmund.

Ja, Berr Dottor.

Andalosia.

Ah, mon enfant, alte Person, komm du mal her! Liebst du deine princesse, bist du ihr fidèle und kannst thun was um ihr?

Margarethe.

Ach, Herr Doktor, wenn ich sie mit meinem Leben, mit meinem Blute wieder hetstellen konnte, es sollte mie nichts zu theuer sein.

Undaloffa.

"Bon, bas trifft fith gut, bu tannft etwas Sollbes

i ihre Beste ausrichten. Er ist vor alle Ding noth, endig, duß dber die Horn (wie sig ich?) ein Futzral, ein Paar Strümpse oder Hosen gezogen werde, e sie immer warm halte, um sie zu erweiche, das uß nu sein von eine Creatur, das viel um die Prinzes wesen, und das die Prinzes liebt, sonst nuzt es ichts, bitte also ihre Majeste, sie wolle die gute Alte leich laß massarre, um von ihre Fell die chaussure 1 machen.

## Margarethe.

Das fehlte noch, herr Quacfalber! Geht boch! Rein Fell! Ihr mogt mir ber rechte fein! Mein Fell lein, so ift es nicht gewettet, hetr Markichreier.

# Undalofia.

Also will sich nicht ausopfern für Freundin? Fi lonc! Wie beschämt Euch Oreste et Pylade, Damon it Pythias, in der alt Fabel und Mythologie. Sat die, prinzeß keine Kag, oder Hund, oder so was, das sie iel um sich gehabt und geliebt?

# 

Den Affen, den Rareis mußten wir nehmen, bent iebt fie am meisten:

#### Anbalofia.

Bon, da ihe Bas gute Wert nicht thun wollt, fo iei es benn die Aff, kommt beides auf eins hinaus. laßt gleich die Sache machen, alte lieblos! Person.

## Dargarethe.

Der Scharfrichter fehlte hier noch mit feinem Chrai: ihen Kauderwelfch. ab.

Roniga

Bollen wir meine Lochter besuchen?

# su auf an a said a 20 pago fia.

Biefe ju Befeffl bin begierig, bie Krafte ju fehn

Sie d's tre-Sic effie.

Bimmer.

## Lady Herbert. Eheodor

## 2. Berbert.

Du bift gefühltes, Stein und ohne herz, Daß keine Thrane fließt des Baters Lod, Den Gram um dich mit in die Grubs fließ.

# : Theodor.

Gebt Euch zur Ruh, Ihr habt ja mich noch, Mutter. Seht nur, ich traure, was ich immer kann, Nur heucheln mag ich nicht; wohl war er gut, Der sel'ge Herr; doch wie's im Leben geht, Auch voller Grillen, Borurtheil und kaunen, Er meint es gut mit mir, doch hat er nicht Wit der Moral, Hosmenkern, Besserwissen, Und seinen seinen Sitten, halb zu Lode, Wenn, ich recht froh mich substeil mich gequate? Das geht mit ihm nun auch zu Grabe, Mutser, Denn das leid' ich von Cuch auf keinen Fall. Nun haben wir ja auch die Pochzeit vor une, Denn endlich wird die Lady Dorpthea Bernanstig, und erkennt, wie ich sie liebe; Seht, so kommt Trost, und Aust zu, kein, wie immer.

कारत के प्रश्न हैं हैं की अपने के कि हैं कि का कार की कार का की

So wollen wir ben Abgeschiebenen Bur letten Rubeftatte ftill geleiten. Gebu ab.

Siebente Gcenes

Bimmer ber Pringeffin,

College of a reflect to the college of the state of the s Agrippina, im Behnfeffel schlafenb., Andalofia. fist auf ber anbern Geite.

Sommis m. Andalosia. Sie schläft. — Ob sie den Sackel bei fich hat?.... Mein Auge irrt von allen Seiten um, grand gunf? Bortheil erspähend; - ob die Thur ich schließe? Dann mit Gewalt mein Eigenthum ihr nehme? -Wie? Geh ich recht? Im Winket bort ben But. Bergeffen ; michte geachtet unter Lind ? Still! leifen ; feifen Schrittes nab fich bir , - 23 oris Mun bift bu wieder mein, bu trauter Schas, ... Mun wird mir auch bas Schwerfte felbft gellingen. Schon fuhl' lich mich so leicht, so beiter, wie Der Bogel, ber burch blane Lufte fehibitimt -Ja fcblummre nur, balb ift bie Strafe ba.

Agrippina.

Bie ist mir wohl! Ich hatte schone Traume, .... Benesen fah ich mich. - Biel Dant, Berr Doftor, Dir ift nach Eurem Mittel schon viel beffer.

.... Andalotia.

Erlauben Soheit etwas nachzusehn, ---Schau, marlich, baift fcon die Boen viel weicher, Bald nehm' sie ab, verschwinden peu à peu. Mais, ma princesse, erlaub, gerad heraus. Bu spreck, wie Arzt und confesseur stets sollten: Die Burzel stede tief, sehr tief hinunter, Und schone Dame muß (bas kann ich merke) In ihre kleine Berz, wiel Bosheit, Kuce, und Echabenfreude sigen hab, hat wohl An die Amants und Herrn schon manche Possen Gespielt mit Muthwill, benn die Horn beweisen Gar große, groß malice; compresses vous?

Agrippina.

D helft mir, Liebster, nur von diesem Scheusal, So will ich ftill und fanft auf immer werden; Mur, liebster Dottor, endet schnell bie Cut, Und fordert bann jum Lohn, so viel Ihr wollt.

# Andalosia.

Madam, das menschlich Berg ift nörrisch Raug.
Sind die Datient wecht krank und misseabel.
Bersprechen sie dem med'ein goldne Berge;
Sind sie gefund : ift alle Want vergessen,
Dann hat Natur gehoffen, aus die Perge
Rriecht dann zum Lohn ein klein gouris heraus.

# "Agrippina.

Mich follst du anders tennen lernen, Freund, Mur eile dich, daß ich gesund mich sebe.

## Andalofia.

Ma belle princesse, es fehlt mir jest am Besten, Helas! Medikament sind ausgegangen, Dab sie verbraucht für meine kleine Marr Und Eure große Narr, Herr Theodor; lacht' lie fi lum lum f lum ii

Die!

Und ! Der

> Seit Das Jn Die

> > Tr

€

ę

ht' nicht, daß hier in London epidemisch seltne maladie geworben ware.

1 muß ich erst ein kleine Urlaub bitte funf, sechs Monat, bent' ich, wenigstens, in Tirel, Dalmatien, in Sigll,

Simpla aufzusuch, sie bann zu mische.

hier im großen London ware keine großen Apotheken mit versehn?

Andalofia.

Ah oui, sans doute, mais sein fürchterlich theuer, i arger als die Juiss, et moi, bin arm, sehn wohl Majeste, und brauchte doch, London hier Dukaten wohl drei tausend, spar ich, wenn ich selbst die Dinge such!

· 11 - Agrippina, 3 -

her an diesen Tisch, ich zähl sie auf.

Andalosia,

viel baar Geld hat Majeste bei fich?

Agrippina,

unbefummert, aus dem Gagtel bier -

Andalosia,

fest ichnell ben Bunichbut guf und umfaßt fie. schnell nach Irlands nachten Buftenei'n! Belbe verfcwinden.

# Achte Scene.

Andalofia mit Agrippina fonell berein.

Agrippina.

Weh mir! zum zweitenmat fo graufen Schreck!

Andatofia wirft bie Bertletbung ab.

Erfennst du mich, Berruchte? Diesesmal Bird nicht mein Leichtsmur, schwachgemuthe Ruhrung Dich meiner Rach' und beiner Straf entreißen. Buerst benn! wiebe die Wester.

Agrippina Iniet.

Weh! O theurer, edler Mann! O bu Berehrter, Unbegreiflicher, Nur meines Lebens, meiner Shre schone.

Andalofia.

Ich bin fein Morder, nur mein Sigenthum, Um bas ich viel erbulbet, fet mir wieder.

er fcneibet ben Gadel ab.

Ich halte bich in meinen Sanden! ja, Die Lift gelang, die Feindin liegt im Staube. Was sag' ich dir, du wandelbar Berstellte? Rein, zittre nicht, du bist bei mir gesichert, So ferne der Begier, als wenn in heil'ger Rlausur dich strenge Rlostermauern hielten. O steh, steh auf, mir etelt diese Stellung; Darf so die Konigstochter sich erniedern? Won Ehre sprachst du? O Ihr Unbescholtnen, Lossattigen, von Lochmuth Ausgeschwellten, Ihr bruftet Euch mit leerem Bort und Rlang. Sinnloses Schellenlauten Euer Drunt: Ihr feht verschmabend auf die Armen bin, Die, von der Rraft der Gottin übermaltigt. 3m Arm bes Liebften aller Welt vergeffen. Und mit dem Theuetsten ihn gern bealucen: Ihr niebern Bublerinnen ichmast und laftert. Und folltet Rill bemuthig bier verehren. Daß herzen gang und voll sich dem eraeben. Dem fie allmachtig Liebe unterwirft; Ihr Ehrenvollen, Sochgestellten, Reinen, Die Ihr noch schlimmer als bie Stlavin feib. Die offentlich mit ihren Reizen wuchert. Denn Ihr verkauft um fchrieben Gold bas Bochfte. Des Bergens Bergen, Bahrheit, Liebe, Treue, Den Stoly, ber nur ben Menschen macht jum Menschen. Bas könnte bich gefährden? Jenes beil'ge Jungfrauenthum des Bergens, jene Gufe Der Rinderunschuld, deiner Liebe Blute, Baft bu fur alle Emigfeit dem Teufel, Dem schmuzigften des Geizes baar verfauft. Drum blitte falfche Liche diefes Muge, Die holden Pfander, die die Seelen fnupfen In Lieb' und Andacht, Schwur, Bekenntnig, Riebn, Sie, alle gleich bem heer verruchter Rauber, ... Entsprangen aus bem Bahrfam iconer Lippen. 3ch Blober, fab die Brandmat nicht und Retten! Ja beine Roffe blubten bublerisch .... Wie gift'ge Rosen mir, bas Auge weinte Die Lugen, Thranen, Die bem Liebenden Im Wonneschmerz ben himmel nieber giebn. Und alle die Entheiligung - warum?

Um schnobes Gold! Mur barum murben gile Empfindungen der Setigfeit verrathen. Cipfium gur fcmus'gen Bintelgaffe, Die Gotter all' in Ruppler umgemarktet. Dann murbe bem Bethorten hohn und Lachen Auf feinem armen Bege nachaefgnot: Indeffen ich, verschmabt botrogen, absotts :: . . . . . Bur Armuth mich, gur Reue menben mußte, Und gern noch Gluck und Leben opfertes (Much wenn mich bein Belle niemals beglutet) Dag Wort und Blick nur nicht betrogen batten. Das als bas Bitterfte im Schmerz empfindend, Daß ich geliebt, wo ich vergehten mußte. Wo willst du Worte finden, wo die Lige, (Die fernfte taugt bir nicht) bies, abzulaugnen? Agrippina.

Noch einmal werf ich mich vor dir zur Erbe. Mur fleben fann ich nimmer mich entschulb'gen. Dein ift das Recht, du haft mich fo beflegt, in Dag mir die Rraft jum Leben felbft ermangelt, So sticht mir jedes Wort ins Berg ein Moffer. Bas mein Gewissen dunkel mir und leife Oft jugefiuftent, ach, die bettre Rene, .... Die ich betaubte, haft, bu nun erweckt, and ich Daß, ihre Stimme laut und tauter mabnt. Und mich ihr granfer Donnerton betaubt. 21ch, Andalosia, nicht fieht ich bir Um meinethalb, weil ich die Ronigstochter, Dag bu mich achten mochteft; ehren, fconen, Mein, bei bir felbft, bei bem Gefühl im Bufen, Das einst geliebt die tief Unwurdige, Bei beinem eignen Werth beschwor' ich bich,

atweihe nicht das herz, das mir geschlagen, birf mich nicht hart ber den Wildniß zu, em Wahnsun, Thieren, noch der Knausheit Graund ein, du geharmst dich, denn du histock noch, es Auge Lieb' und Schnsuch auf mich blickte.

# group Andalogias, and company or

lende, woran mahnst du mich? Dies Bort, 6 konnte wegen meine Grausamkeit. 10ch nein, dir sei Berzeihung, doch auch Strafe, 11 follst jest nicht guruck zur beinen Eltern —

# Agrippina.

ch will es nicht, ich mag ben Sof, die Stadt licht wieder febn, fo lang' ich mir ein Schenfal, ven Feinden Sohn, dem Wolf Belächter bin.

# Anda Losia.

a, dies Gefühl sei jest noch deine Quaal, boch werd' ich deiner nicht vergessen, werde den Bauber dann dir losen, wie ich kann. ichau dort hinab, in jener Felsenbucht egt einsam und versteckt ein armes Kloster on frommen Nonnen, allem abgeschieden behn ste nicht Stadt, noch Dorf, noch Menschen ischn ste nicht Stadt, noch Dorf, noch Menschen ihr gegen über sich und fern erhaben uf durren Klippen zwischen dunklem Wald der fich und fern erhaben uf durren Klippen zwischen dunklem Wald des heiligen Patrizius Fegeseuer; vier sollst du düßen und berenend wohnen, daß deine bestre Seele auferwache; dann führ' ich dich nach ein'ger Zeit zurück, ind du wirst mir des Geistes Heilung danken.

Agrippina.

Ich banke bir schon jest, mobilifat'ger Freund, Daß Gofes du mit Gutem willft vergelten. hier, fern von Menschen, tern' ich balb mich finden.

Undalofia.

So folge mir, das Kloster ift nicht weit.

ifte gehmigbattaning.

e el simili 🖁 🗯

Reunte Scene

Klofter. Sprachzimmer.

Aebtissin, Ronnen.

#### Mebtiffin.

Ja, meine Kinder, immer dringender Wird unfre Roth, und Hulfe seh ich nicht, Wenn sie der Herr und nicht in Enaden fendet: Des Landes Theurung und des Jahres Miswachs, Der Brand, der unfre Spelcher aufgezehrt Und schnell vernichtete den schmalen Borrath; Rein Reisender, der hieher Opfer brächte; Die Felsen trennen uns von aller Welt, Die wuste Einsamkeit verscheucht die Menschen; Der Bischof ift, Ihr wist es, selbst bedrängt: — So weiß ich denn nicht Hulfe, Rath, noch Rettung.

Die Pfartnerin tritt berein.

Pfortnerin.

Gin fremder herr will Guer Gnaben fprechen.

Rebtiffin.

Entfernt Euch, meine Kinder. — Lag ihn ein.

# Die Ronnen geben ab, Andalofia tommt.

# Undalofia.

Sochwurd'ge Frau, verzeiht bem Weltlichen, Der's wagt, die fromme Ginsamkeit zu storen, Im Namen einer Armen tret' ich ein, Die Euren Trost begehrt und eine Zelle, Um abgeschieden sich und Gott zu leben.

#### Bebtiffin.

Mein ebler herr, Ihr feht ein armes Kloster, Das Mißwachs, Unglud, Brand, noch armer machten; Bir, setisk der Wohlthat durftig, können nicht, Wie unser Sevz gebeut, Almosen spenden.

# Andalofia.

Reich ist die Jungfrau und von eblem Stamm, Sie schätz es Gluck genug, in Gurem Schutz Mure Monden hier zu sein, und da sie schon Die Kunde Eurer Leiden hat vernommen, So sendet sie Euch hier Goldfuck Eintquseud.

#### Mebtiffin.

Die Bulfe tommt uns wie vom himmel felbst. Doch wird bas garte Bild die Ginfamkeit In fruber Jugend auch ertragen konnen?

#### Andalosia.

Sie sucht die fern' und abgeschiedne Ruhe, Denn wie sie auch mit Schönheit ift geschmudt, ... Entstellen doch zwei Horner wunderbar Die edle Stirne, so daß sie sich scheut Den Menschen zu begegnen, darum ficht sie, Daß sie verschweigen darf ber Eltern Namen, ift nicht der Spstem von meine herren Collège, die fpreche meist wie blinde huhn von die Farbe. Ich weiß nicht, ob Majeste sich genug interesur für Système do la nature, um mein Doktrin zu folge, und mich nicht zu sinde ennuyant.

## Renmunb.

Gewiß nicht, denn Seine Majestät ergogt sich selbst an der Chemic und deren Geheimnissen, und laborirt sleißig mit mir.

#### Undalofia.

Ah! tant mieux, an bie Belehrte ift gut predige. 3ch fage fo: nix ift in die ganze Ratur, mas nicht entstunde aus die Moral; verftebn Gie mir: es ift alles eins mit die Moral, was wir gewöhnlich den Physique nennen. Rann ich an ein Menich Rebler und Lafter abgewohne, ichaffe ich ihm Rrantheit aus bem Leibe, und wieder, fann ich fein Leib ein Gebrechen, ein Schaben megfurire, mird auch ber Secle ausgebeffert. Par exemple, es war vor einige Jahre, als ber Duc d'Orleans friegte geschenft aus der Riederland ein Monftrum, mar ein fogenannt Meermunder, ein wifbe Mensch, in ber See gefangen, hatte Schuppen am Leibe und auch espèce von Rloffeder, konnte naturlich nicht forect, mar brutal und ohne Manier. 3ch meiß nicht, ob Sire schon Umgang und connoissance mit einem Meerwunder gehabt hat.

Ronig.

Miemalen.

## Undalofia.

Schabe, c'est bien interessant fich ju verfegen in der Seele von einem folchen Creatur. Gut alfo: Monseigneur le Duc d' Orleans erzeigt fie mir bie

Gnade, ju fein bon meine Premde; taft fie mich invitir ju Ach, wie mein aut monatze mit feine Rischschnope in die Stube auf und ab promenir. 3ch febe ihm an, fuble ibm an feine Dult; nu, ber foldigt à la manibre von die mufte Gee; feb an feine Blid, dug fich aute die Machine noch was machen läßt. Fragt mir del Erzog, ob fei ber Beftie ju furir., ober ju Menfthett zu mache. Je reponds: Monseignenr, es fein nicht blog ber Sache, daß es dem Monsieur sanvage fehle an der education et Manieres, die hauptsuche felte die Ochuppe und Ploffeder, friegen wir ibm bie aus bas Leib, friege wir auch die Meergedanke aus feine Rov. Sire, mas wollen ihr fagen? 3ch nehme mein Meerwunder in die Lehr, purgir ihm, lag Aber, er muß Effeng und erweithende Mittel nehtne, die alle gegen bie See education und, wie fag ich, Rischeitat (vous comprenez!) arbeite, in sechs Wochen, le voila, ift er fertig, feine Ochupp und feine Floffeder an ibm gu fehn, und wenn mans wollt aufwiege mit Gold, wie ich ihm prafentir; er wird in eine andre Sabit gethan, wird nun an ein Philosophe gegeben und maintenant, Sire, ift derfelbe im Gefolg bes Duc d'Orleans, als eine von feine Freund, fpricht Politif, ift gulant, nimmt Laback und macht Schulde, als wie ein homme comme il faut. Bas fagen ju folcher Cur, Sire?

Ronig.

3ch bin erstaunt.

Andalosia.

So, um auf mein vorigen propos ju domnien, will ich fagen, ift es immer eine gang andre Sache, waven solche Garnen hertommlich fein, bann fierfein III, Banb:

qualités der Seele, eine vis occulta, die in Rorperlichkeit seine Bisste macht, weil sie zu stark hand genommen, und Harmonie gestört hat. Ma hat meine kleine Handwurst gesehn, hatte sie ge von Stehle und Schelmerei, war leicht kurirt, Monsieur Theodossus der Große hier vom Hose, Horn waren vom Uebermaß von Grobheit und Man oducation und galanterie, die saßen auch sesse auch aus kleine Unart erwachsen sind, wolle sie bald wieder herunter schasse.

Margarethe tommt.

# Margarethe.

Die gnadige Prinzessen ift jezt warh, und bitte herrn Dottor herein zu kommen.

#### Andalofia.

Ist vielleicht die Rammerfrau von die gnabige z cesse?

Reymund.

Ja, Herr Doftor.

art D. Mr. .

Andalosia.

Ah, mon enfant, alte Person, komm bu her! Liebst du deine princesse, bist du ihr fidele kannst thun was um ihr? —

#### Margarethe.

Ach, Herr Doktor, wenn ich sie mit meinem L mit meinem Blute wieder herstellen konnte, es mir nichts zu thener seine

And aloffa.

"Bon,"bas trifft fich gut, bu fannft etwas Ed

u ihre Beste ausrichten. Es ist vor alle Ding noth, vendig, duß dier die Horn (wie sig ich?) An Futzeral, ein Paar Strumpse oder Hosen gezogen werde, die sie immer warm halte, um sie zu erweiche, das nuß nu sein von eine Creatur, das viel um die Prinzes sewesen, und das die Prinzes liedt, sonst nuzt es sichts, bitte also ihre Majeste, sie wolle die gute Alte zleich laß massarre, um von ihre Fell die chaussure zu machen.

Margarethe.

Das fehlte noch, herr Quadfalber! Seht doch! Mein Fell! Ihr mogt mir der rechte fein! Mein Fell! Nein, so ift es nicht gewettet, herr Marktschreier.

# Andalofia....

Also will sich nicht aufopsern fur Freundin? Fi donc! Wie beschamt Euch Oreste et Pylade, Damon et Pythias, in der alt Fabel und Mythologie. Sat die, Prinzef feine Kag, oder Hund, oder so was, das sie ziel um sich gehabt und geliebt?

# Margarethe.

Den Affen, den Rareif mußern wit nehmen, bent iebt fle am meiften.

## .... Andalofia.

Bon, da ihe bas gute Burt nicht thun wollt, fo fei es benn die Aff, kommt beibes auf eins hinaus. Zast gleich die Sache machen, alte lieblos! Person.

margarethe.

Der Scharfrichter fehlte hier noch mit feinem Ebraischen Rauberwelfch. ab.

Ronige

Bollen wit meine Tochter besuchen?

# Mind of the Mind of the

Den bei ju Defeff : bin begierig, bie Braite ju febn.

era Siè dris treir Sic é tillé.

Bimmer.

## Lady Serbert. Eheodor

## 2. Berbert.

Du bift gefühltes, Stein und ohne herz, Daß keine Thrane fließt des Baters Lod, Den Gram um dich mit in die Grubs fließ.

# Eheodor.

Gebt Euch zur Ruh, Ihr habt ja mich noch, Mutter. Seht nur, ich fraure, was ich immer kann, Mur heucheln mag ich nicht; wohl war er gut, Der sel'ge Herr; doch wie's im Leben geht, Auch voller Grillen, Borurtheil und Launen, Er meint es gut mit mir, doch hat er nicht Mit der Moral, Hosmeistern, Besserwissen, Und seinen seinen Sitten, halb zu Lode, Wutser, Und seinen seinen Sitten, halb zu Lode, Wutser, Das geht mit ihm nun auch zu Grabe, Mutser, Denn das leid' ich von Such auf keinen Fall. Nun haben wir ja auch die Hochzeit vor uns, Denn endlich wird die Lady Dorpthea Bernunstig, und erkennt, wie ich sie liebe; Seht, so kommt Trassund Aust zu Keide, wie immer

अक्रम के कर**्ट. वर्ड्ड इंडिडेंड क्रिया र**ेक के कि व कार्य

So wollen wir ben Abgeschiebenen 31. Gebn as.

Congress (T)

Stebente Coene.

Bimmer ber Pringeffin.

Agrippina, im Lehnsessel schlafend, Andakosia.

gond 5 m Andalogia.

Sie schläft. Db sie den Säckel bei sich hat?
Mein Auge irrt von allen Seiten um,
Bortheil erspähapd; — ob die Thur ich schließe?
Dann mit Gewalt mein Eigenthum ihr nehme? —
Wie? Seh ich recht? Im Wintet dort den hut,
Bergessen, nichts geachtet unter Land?
Still! leisen, leisen Schrittes nah sich bir, —
Nun bist du wieder mein, du trauter Schass,
Nun wird mir auch das Schwerste felbst gellingen,
Schon sühl' ich mich so leicht, so heiter, wie
Der Bogel, der durch blane Lusse schwistimmt —
Ja schlummre nur, bald ist die Strafe da.

. Agrippina. . . 'me

Wie ist mir wohl! Ich hatte schone Traume, Genesen sah ich mich. — Biel Dank, herr Doktor, Mir ist nach Eurem Mittel schon viel besser.

andalofia,

Erlauben Sobielt einers nachzusehn, - Gau, marlich, da ift fcon die Horn viel weicher,

Bald nehm' sie ab, verschwinden peu à peu. Mais, ma princesse, exsaub, gerad hexaus. Bu spreck, wie Arzt und confesseur stets sollten: Die Burzel steck tief, sehr tief hinunter, Und schone Dame muß (bas kann ich merke) In ihre kleine herz viel Bosheit, Lucke, Und Schadenfreude sigen hab, hat wohl An die Amants und Herrn schon manche Possen Gespielt mit Muthwill, benn die horn beweisen Gar große, groß malice; compresses volus?

Agrippina.

O helft mir, Liebster, nur von diesem Scheusal, So will ich fill und fanft auf immer werben; Dur, liebster Dottor, endet schnell bie Gut,"
Und forbert dann zum Lohn, so viel Ihr wollt.

# Andalosia.

Madam, das menichlich herz ift narrich Kaus.
Sind die Datient-precht krank und miferabel.
Bersprechen sie dem med'ein goldne Berge;
Sind sie gesund, — ift alle Want vargessen,
Dann hat Natur geholfen, aus die Perge
Kriecht dann jum Lohn ein klein souris heraus.

## Agrippina. 🕟

Mich follst du anders tennen lernen, Freund, Nur eile dich, daß ich gesund mich sebe-

#### Unbalofia.

Ma belle princesse, es fehlt mir jest am Besten, Helas! Medikament find ausgegangen, Hab sie verbraucht für meine kleine Marr Und Eure große Narr, herr Theodor; pt' nicht, daß hier in London epidemisch seltne maladie geworben ware.

muß ich erst ein kleine Urlaub bitte funf, sechs Monat, denk' ich, wenigstens, in Sirel, Dalmatien, in Sigil, Simpla aufzusuch, sie dann zu mische.

hier im großen London mare keine großen Apotheken mit versehn?

Andalofia.

th oui, sans doute, mais fein fürchterlich theuer, arger als die Juifs, et moi, bin arm, sehn wohl Majeste, und brauchte doch, condon hier Dufaten wohl drei taufend, spar' ich, wenn ich selbst die Dinge such!

her an diesen Lisch, ich gabl sie auf.

oiel baar Geld hat Majeste bei sich?

Agrippina.

unbefummert, aus dem Gactel hier -

Andalofia,

fest ichneu ben Bunichbut guf und umfaßt fie. schnell nach Irlands nachten Buftenei'n! Beibe verfcwinden.

# Achte Scene.

Andalofia mit Agrippina fonell berein.

Agrippina.

Weh mir! jum zweitenmat fo graufen Schreck!

Undatofia wirft bie Berfleibung ab.

Erkennst bu mich, Berruchte? Diesesmal Bird nicht mein Leichtsinn, schwachgemuthe Ruhrung Dich meiner Rach' und beiner Straf' entreißen. Buerst benn! steht die Meffer.

Agrippina intet.

Weh! O theurer, edler Mann! O bu Berehrter, Unbegreislicher, Nur meines Lebens, meiner Shre schone.

Undalofia.

Ich bin kein Morber, nur mein Sigenthum, Um bas ich viel erbulbet, fei mir wieder.
er foneiher ben Sadel ab.

Ich halte bich in meinen Sanden! ja, Die Lift gelang, die Frindin liegt im Staube. Was sag' ich dir, du wandelbar Berstellte? Rein, zittre nicht, du bist bei mir gesichert, So ferne der Begier, als wenn in heit'ger Rlausur dich strenge Klostermauern hielten. O sich, steh auf, mir efelt diese Stellung; Darf so die Konigstochter sich erniedern? Bon Ehre sprachst du? O Ihr Unbescholtnen, Hossättigen, von Hochmuth Ausgeschwellten, Ihr bruftet Cuch mit leerem Bort und Rlang, Sinnlofes Schellenlauten Euer Prunt: Ihr feht verschmabend auf die Armen bin. Die, von der Rraft ber Gottin übermaltigt, 3m Arm des Liebften aller Welt vergeffen. Und mit dem Theuetsten ihn gern beglucen; Ihr niebern Buhlerinnen fcmabt und laftert. Und folltet Rill bemuthig hier verehren, Daß herzen gang und voll fich bem ergeben. Dem fie allmächtig Liebe unterwirft; Ihr Ehrenvollen , Sochgestellten , Reinen, Die 3hr noch fchimmer als bie Stlavin feib. Die offentlich mit ihren Reigen wuchert, Denn Ihr verlauft um fdyniben Golb bas Bichfte. Des Bergens Bergen, Bahrheit, Liebe, Trene, Den Stols, ber nur ben Menfchen macht gum Menfchen. Bas konnte dich gefährden? Jenes feil'ge Jungfrauenthum bes Bergens, jene Gufe Der Kinderunschuld, deiner Liebe Blute, Baft bu fur alle Ewigkeit dem Teufel, Dem schmingigften bes Geiges baar verlauft. Drum blitte falfche Liebe biefes Muge, Die holden Pfander, die die Seclen fnupfen In Lieb' und Andacht, Schwur, Befenntnif , Riebn, Sie, alle gleich bem Beer verruchter Rauber, Entsprangen aus dem Wahrfam ichoner Lippen. 3ch Blober, fab die Brandmat nicht und Retten! Ja beine Ruffe blubten buhlerisch ... Wie gift'ge Rofen mir, bas Muge meinte Die Lugen , Thranen, Die bem Liebenden Im Wonneschmerz den himmel nieder ziehn. ---Und alle bie Entheiligung - marum?

11m ichnobes Gold! Rur barum wurden alle Empfindungen ber Seligfeit verrathen. Cipfium jur fcmus'gen Bintelgaffe, Die Gotter all' in Ruppler umgemarktet. Dann murbe bem Bethorten hohn und Lachen Auf feinem armen Bege nachgefandt; Indeffen ich, verfchmabt, betrogen, absette ... Bur Armuth mich , gur Reue wenten mußte. Und gern noch Glud und Leben opfertent : ... (Much wenn mich bein Belle niemals beglutt) Daß Wort und Blid nur nicht betrogen batten. Das als bas Bitterfte im Schmerz empfindend, Daß ich geliebt, wo ich verachten mußte. Wo willft du Worte finden, wo die Luge, (Die ferpfte taugt bir nicht) bies, abzulaugnen? Marippina.

Noch einmal werf ich mich vor dir zur Erbe, Dur fleben tann ich nimmer mich entichnib'gen. Dein ift bas Recht, bu haft mich fo beffegt, i... Daß mir die Rraft jum leben felbft ermangelt, So flicht mir iebes Wort ins Berg ein Meffer. Bas mein Gewissen dunkel mir und leife Oft zugefluftent, ach, die bettre Rene, ..... Die ich betaubte, haft bu nun erwedt, den ib. Daß, ihre Stimme laut und fauter mabne, . Und mich ihr granfer Donnerton betaubt. 21ch , Andalosia , nicht: fieht ich bir . Um meinethalb, weil ich die Ronigstochter, Dag bu mich achten modteft; ehren, iconen, Mein, bei bir felbft, bei bem Gefühl im Bufen, Das einst geliebt die tief Unwurdige, Bei beinem eignen Berth beschwor' ich bich.

veihe nicht das Herz, das mir geschlagen, f mich nicht hart der den Wildnis zu, 1 Wahnsun, Thieren, noch der Knausheit Graund 1, du exparme dich, denne du histore noch, Auge Lieb' und Schnsuch auf mich blickte.

## ... ... Un del office . ...

be, woran mahnst bu mich? Dies Wort, tonnte wegen meine Grausamkeit. b nein, dir sei Berzeihung, doch auch Strafe, sollst jest nicht zuruck zu beinen Eltern —

# Agrippina.

will es nicht, ich mag ben Sof, die Stadt it wieder febn, fo lang' ich mir ein Scheufal, Feinden Sohn, dem Bolt Belächter bin.

# Andalosia.

dies Gefühl sei jest noch deine Quaal,
h wert' ich deiner nicht vergessen, werde.
Bauber dann dir losen, wie ich kann.
au dort hinab, in jener Felsenbucht
t einsam und versteckt ein armes Kloster
frommen Nonnen, allem abgeschieden
n ste nicht Stadt, noch Dorf, noch Menschen ig,
m keine Straße führt durch diese Schluchten,
gegen über sich und fern erhaben
durren Klippen zwischen dunklem Wald
heiligen Patrizius Fegesener;
follst du bußen und kerenend wohnen,
i deine bestre Seele auferwache;
in führ' ich dich nach ein'ger Zeit zurück,
du wirst mir des Geistes heilung danken.

# Agrippina.

Ich danke dir icon jest, moblifdiger Freint, Dag Bofes du mit Gutem willst vergelten. Bier, fern von Menschen, lern' ich balb mich finden.

Andalofia,

So folge mir, das Kloster ift nicht weit.

ifte gehmigbarannen . ..

# Meunte Grens

Rlofter. Sprachimmer.

Aebtissin, Ronnen.

#### Mebtiffin.

Ja, meine Kinder, immer dringender Wird unfre Roth, und Hulfe seh ich nicht, Wenn sie det Herr und nicht in Gnaden fendet: Des Landes Theurung und des Jahres Miswachs, Der Brand, der unfre Spelcher aufgezehrt Und schnell vernichtete den schimalen Vorrath; Rein Reisender, der hieher Opfer brachte; Die Felsen trennen uns von aller Welt, Die wuste Einsamkeit verscheucht die Menschen; Der Bischof ist, Ihr wist es, selbst bedrängt: — So weiß ich denn nicht Hulfe, Rath, noch Rettung.

Die Pfartnerin tritt berein.

Pfortnerin.

Gin fremder herr will Guer Gnaden fprechen.

Rebeiffin.

Entfernt Euch, meine Rinber. - Lag ihn ein.

# Die Ronnen geben ab, Andalofia tommt.

#### Undalofia.

bochward'ge Frau, verzeiht bem Beltlichen, Der's wagt, die fromme Einsamkeit zu storen, 3m Namen einer Armen tret' ich ein, Die Euren Trost begehrt und eine Zelle, 1m abgeschieden sich und Gott zu leben.

#### Bebtiffin.

Rein edler herr, Ihr feht ein armes Kloster, Das Miswachs, Unglud, Brand, noch armer machten; Bir, selbst der Wohlthat durftig, können nicht, Bie unser Berg gebeut, Almosen spenden.

# Undalofia.

teich ist die Jungfrau und von eblem Stamm, Die schatt es Gluck genug, in Gurem Schutz. Um Ronden hier zu fein, und da sie schon Die Runde Gurer Leiden hat vernommen, Do sendet sie Euch hier Goldstuck' Eintqusend.

#### Mebtiffin.

Die Hulfe kommt uns wie vom himmel felbst. Doch wird bas garte Bild die Einsamkeit in fruher Jugend auch ertragen konnen?

## Andalosia.

Die sucht die fern' und abgeschiedne Ruhe, Denn wie sie auch mit Schönheit ift geschmunkt, ... entstellen doch zwei Hörner wunderbar Die edle Stirne, so daß sie sich scheut Den Menschen zu begegnen, darum sieht sie, Daß sie verschweigen darf ber Eltern Namen, Berhufft gehn, baf ihr Ricmand laftig falle. Wenn fie nicht felbst entgegen geht ben Schwestern, Im Rloster und ber Rirche, wie im Garten.

Mebtiffin.

Sehr gern ift alles ihr von mir gemahrt.

Andalosia.

So tretet ein, verehrte Agrippina.

Agrippina tommt.

Mebtiffin.

Agrippina.

Ich hoffe, Eroft foll mir die Stille geben. - :: !!

Undalofia.

3ch bente Eurer, fo gehabt Guch wohl. gebt ab.

Mebtiffin.

Faßt nun Bertrauen, vielgeliebte Tochter, Bu mir bejahrten Frau, die Euch so freundlich Empfangen mochte wie ein holdes Kind. Hinein geht und erfrischt Euch von der Reise, Dann ruht am hellsten Ort, am freundlichsten, Des wir uns nur in unsern Mauern freun.

Agrippina.

Bielleicht tann ich an Eurem Bufen weinen!

# Bebnte Sienen e. Copern e.

### Daniel, Benjamin.

### Daniel.

Unbegreiftich und wundervoll! Run ift der Herr Undalosia schon zum zweitenmale so ploglich ba, als wenner vom Monde herunter gefallen mare; fein Mensch benkt an ihn, und er steht mitten unter und. Saft du benn gar nichts horen konnen, junger Mensch?

### Benjamin.

Er hat fich gleich mit feinem Bruber Ampedo eine geschlossen und eingeriegelt. — Da kommen fie.

### Ampedo und Andalofia fommen.

### Andalofia.

Nun richtet gleich die Safel prachtig zu, Den besten Wein! Sucht aus der Garberobe fur mich die reichsten Kleider? Wo es fehlt, Da fauft, — nur schnell! — ich will sogleich nach Sisch, Bie er uns einlud, hin zum jungen Konig.

Ja, Bruder, nun foll erft ble Luft beginnen, Run ich mit vielen Schmerzen Klugheit lernte. Do nimm, nun, Bester, beibe Kleinod' hin, Die kommen bir jezt zu nach langer Zeit, Behalte sie, so lang' bu irgend magst, Fure erste bleib' ich hier im Baterland.

Ampebo.

Mein, Brinder, alles, mas bu mit ergablt,

Werhulft gehn, ball ihr Birmand laftig falle, Wenn fie nicht felbst entgegen geht den Schwestern, Im Rloster und der Rirche, wie im Garten.

Mebtiffin.

Sehr gern ift alles ihr von mir gewährt.

Andalosia.

So tretet ein, verehrte Agrippina.

Agrippina kömmt.

Mebtiffin.

Wohlthaterin bes Hauses, seid willsommen, Naht freundlich und, sucht Euch die Zelle selbst, Die Ihr bemohnen wollt, beschlt, wie alles Gehalten werde, daß Ihr gern hier weilt.

Agrippina.

Ich hoffe, Troft soll mir die Stille geben. -- Bricht gang, mein Freund, vergeste mich in ber Feme.

Andalofia.

3ch bente Eurer, fo gehabt Guch wohl. gebe ab.

Mebtiffin.

Faßt nun Bertrauen, vielgeliebte Tochter, Bu mir bejahrten Frau, die Euch so freundlich Empfangen mochte wie ein holdes Kind. hincin geht und erfrischt Euch von der Reise, Dann ruht am hellsten Ort, am freundlichsten, Des wir uns nur in unsern Mauern freun.

Agrippina.

Bielleicht kann ich an Eurem Bufen weinen!

# Zehnte Scene.

### Daniel, Benjamin.

### Daniel.

Undegreistich und wundervoll! Run ift der Herr Andalosia schon zum zweitenmale so ploglich ba, als wenn er vom Monde herunter gefallen ware; tein Mensch benkt an ihn, und er sieht mitten unter uns. Saft du benn gar nichts horen konnen, junger Mensch?

### Benjamin.

Er hat fich gleich mit feinem Bruber Ampedo eine geschlossen und eingeriegelt. — Da kommen fie.

Ampedo und Andalofia fommen.

### Unbalofia.

Nun richtet gleich die Tafel prachtig zu, Den besten Wein! Sucht aus der Garberobe für mich die reichsten Rleider? Bo es fehlt, Da fauft, — nur schnell! — ich will sogleich nach Tisch, Wie er uns einlud, hin zum jungen Konig.

Ja, Bruder, nun foll erft die Luft beginnen, Dun ich mit vielen Schmerzen, Klugheit lernte. Bo nimm, nun, Bester, beide Kleinod' hin, Die fommen dir jest zu nach langer Zeit, Behalte sie, so lang' du irgend magst, Furs erste bleib' ich hier im Baterland.

Ampedo.

Dein, Brider, alles, mas bu mit ergabit,

Die Noth, die Angst, die mancherlei Gefahren, Die du und auch mein Bater habt erduldet Um diesen Sadel, macht ihn mir jum Graun; Ergobe dich mit ihm, so viel du magst, Ich will ihn nie in meine Sande nehmen: Auch hab' ich eingesehn, daß ich des Golds Miemals bei unserm Schatz ermangeln kann, Drum schien's mir king gethan, dem Konige.

Das große Darlehn willig hinzugeben.

Andalosia.

Behr weislich.

Ampedo.

Ja, er ift seitbem so freundlich, Bie nur sein Borfahr gegen unsern Bater; Schus gilt oft mehr als volle Beutel Golbes.

Andalosia.

Mein Bruber hat an Beisheit jugenommen.

Ampedo.

Undalofia.

Was macht benn unser Oheim, Limofin?

Ampedo.

Weißt du bas nicht? Der ift nach England bin, Um die Prinzeß zu frein fur unsern Ronig.

Undalofia.

Ei! Go? Da kommt mir ein Gedanke. — Bruder — Doch das hat noch ein Beichen Zeit — Du leibst

Mir boch gewiß ben hut jum zweitenmal Bu guter Absicht.

Ja, wenn ich bir trante.

. Znbalofiai 1 9

Micht jest, nicht bald, nielleiche -

Ampedo.

Und aller Roth und Plane gang vergeffen.

වෙන දුරුවන් අතර දැන් දැන්වන් වන වෙන වැනි විට දියකුරුවන් වෙන පාර්ථාවන් අතර වෙනවන්ද වෙන විට දෙන වෙන අතර සහ පාර්ථාව අතර වෙනවන් වෙනවන් වෙනවන් අතර පාර්ථාව අතර පාර්ථාව පාර්ථාව පාර්ථාව

And the second s

a de la proposición de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la

ang paning ang kanalang paning ang kanalang paning sa mang paning paning paning sa mang paning paning paning s Manggarang paning p

State of the state

\* William Committee and the

# ů nftex

## Erfte Scene.

do not be the three tables

bon Eppern, Ampedo, Andalosia.

### Ronia.

Wie dant' ich Eure Freundschaft Euch, Ihr Eblen 3ch habe nichts, bas Euch belohnen fonnte, Bill ich mit Euch mich meffen, bin ich arm. Du, Andalofia, haft feit fieben Monden Geftrebt fur mich, und fieh, die schonfte Braut, Sie tritt nun heut auf bies beglucte Ufer. Ihr theilt mir Guren Ochas, wie einem Bruber, Dag ich die Schuld vom Nater mir vererbt, Dem Spend' und Bohlthun Strafe mard und Dlage Dun tilgen, meinen Freunden nugen fann, Daß ich mit Pracht, wie es bem Ron'ge giemt, Der holden Surftin beut entgegen gebe.

### Andalosia.

Bie fubl' ich mich begludt, wenn 3hr, mein Ronig, Dich murdigt, mich als Freund gu Guch 'gu beben.

### Romia.

Bermeile, Andalofia, denn ich gehe Dich umzukleiden, um mit bir und andern Der Cbelften ber holben Fremblingin Entgegen bis jum Anterplat ju reiten.

### Andalofia.

Du willft und nicht, begleiten, Ampedo?

### 2 m ved o

Mein, Bruder, ich verweil' im stillen hause; Dies Larmen, dieser Auslauf, Schrein des Bolts, Das Tummeln dieser Neiter, dieses Drängen, Wo jeder eilt, die Eitelkeit zu zeigen, Ift nicht fur mich und macht mich nur betrübt. Dann drängt sich mir des Lebens Nichtigkeit So recht ins innre herz, wenn ich dies Jauchzen, Den Krampf der Freude seh der trunknen Menge, Die niemals um sich weiß, und dies bedarf, Des Lebens trüben Sumpf in Fluß zu bringen.

### Andalofia.

Ind deine Weisheit wird Melantolie.

### Ampedo.

Laß auch von diesem eitlen Prahlen, Bruder, Warum willst du durch Pracht und frevlen Auswand, Thoricht Verschwenden, der gemeinen Seelen-Ergrimmten bosen Neid auf dich erregen?
Ob's gut gethan, daß du die Fürstin auch, Die du gekränkt, was sie wohl nie vergist, Als Königin hieher bringst, steht zu zweiseln; Zwar hast du sie geheilt, hast sie durch Zauber Dem väterlichen hof zuruck gebracht, Haft ihre Neigung dann zu unserm König, Des königsken herrn zu ihr geweckt,
On schenktest ihrem Stolz die Königskrone,
Ihm wendest du die reiche Mitgist zu;

### Indalofia.

Sei ohne Sorgen, liebster Fremt, Ihr Unglud und die lange Einsamkeit Dat sie verwandelt gang, sie fühlt durch Dank Und Freundschaft mir auf, immer sich verbunden. Mit Thränen schwur am heiligen Altar Sie feierlich, mir alles zu vergessen, Auch nie ein Wort von diesem Zaubersäckt. Den Lippen unbedacht entsliehn zu lassen; Wir sind gesichert, glücklicher als je.

### Ampedo.

Es fei, doch meiß ich nicht, welch bange Furcht, Welch trubes Uhnden meiner sich bemeistert; Ich gittre jedem Laut, weiß nicht warum, Und eben dies macht mich nur angklicher.

Der Ronig tommt angefleibet jurud.

### Ronig.

Best kommt, mein liebster Freund, so Arm in Arm Laft uns der schonen Braut entgegen eilen. — Ihr geht nicht mit und, wie ich bore, Freund?

### Ampebo.

Ich muniche meinem Konig alles Glud, Doch pagt nicht mein humor in bies Getummel.

### Ronig.

Auf Wiedersebn alfo bei unferm Fest.

ab mit Unbalofia

### Amvedo.

Bo ich viel weniger noch erscheinen werbe. --- 3ch muß ben Dottor fragen, mas mir fehlt,

Denn so ist mir im Leben nicht gewesen; Es ift boch par unmöglich, daß der Auswand. Bon Rleibern; Schmunk; das Sither & Goldgeschire. Die blankgezäumten Pferde, all die Pracht, Die aufgeputen Tafeln, das Turniren Und Stechen, und die kostbarlichen Preise, Daß alles dies nur Albernheiten wären, Das Leben selber nur ein schaaler Traum: Rein, unser Dottor soll mir was verschreiben, Daß anders wieder mir die Welt erscheine.

### 3 meite Scene.

na Die de **Marktplag.** in Ludgen and de la 1830 a

Boll, von allen Standen und Altern, Diener um Beinfaffer, ile allen gu erinten geben, aufgehaufte Speifen, alles im Jubel.

### 1. Mann.

Sabt Ihr fie wegreiten febn, bie herren? Unfertt jnabigften Ronig, und ben jungen, lieben, freigebigen, mochtigen Andalofia?

### 2. Mann.

Ja wohl, das war ein Zug! Die Pferde, die Beden, ie Kleider, die Diener! Man kann durch die Welt reis, en, und sieht so was nicht wieder.

### 3. Mann.

Unfer Konig tommt bird nicht gegen ben Andalosia, wrisk boch die mahre ausgefätterte gabiegene: Pracht, elber nach Fleischerzewicht, und sohne alle Beiloge.

### that be 52. Mann, mi sim fa

Was der wider schwatt! Sein Bruder, der Duck maufer Ampeda, der ift wie feine Beilage anzusehn.

### 1. Mann.

Auf den laff ich nichts fommen; das ift ein guter, lieber, stiller' herr, der fein Baffer trubt und fein Rind beleidigt. Auch wohlthatig gegen die Armen.

### .2. Mann.

Sat fich was von Wohlthat: fuhrt nicht, ber alte Spisbube, ber Daniel, Caffe und Rechnung; ber mochte lieber noch von den Armen nehmen, als ihnen geben.

### o no b. Bierten i om

Scheltet mir den Daniel nicht; es ift mahr, er ift ein halunte, aber er fieht bei Gelegenheit doch auch durch die Finger.

### Bweiter. to Card. er.

Gelt, bei Beinen Lieferungen? Du nimmft die Salfte zu viel, ber Herr muß bas vierfache bezahlen, und bu quittirft nachher alles in allem.

### er der far al La Bierter, ban beider

Wenn ich nicht mehr bedachte , — es ift finr, duß es heut einen Festtag vorstellen soll, — und es schiefte sich nicht, wenn die neue Konigin so in unfre Prügelei hinein ritte —

### Erfter.

Narren allzusammen, seid ruhig und vergnügt barüber, daß wir so reiche herren in unfrer Stadt haben, die brav aufgehnt taffen und die Nechnungen: des Burgers nicht songengu burthsehn. Seht, da kommt der liebe heir Ampedarans bem Pallaft.

| with p'e b'o tritt and which are                       |
|--------------------------------------------------------|
| Biele lant zufend.                                     |
| Es lebe ber Derr Ampedo! Soch!                         |
| giel and Andre. gegen in begin                         |
| Und, ben Sone Andalofia! and, bar eine ber gibe ?      |
| ampedo. 28 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       |
| Bas giebt's? Bas foll benn bies Gefdrei, Ihr Freunde?  |
| Dritter.                                               |
| O gnab'ger herr, foll fich bas Bolt nicht freun?       |
| hat Euer theurer golbener herr Bruder                  |
| Det Studigentembe maje ein ganges Sujiff               |
| Bon Malvasier und andern eblen Beinen                  |
| Geschenft & Das: nun die lieben durft gen Seelen       |
| Das kostbarg Gernächs wie Basser saufen?               |
| Sind druber nicht schon jest am fritgen Lage           |
| Far Bollmond halten? Speift er nicht mit Ruchen,       |
| Geflugel und Confect, Truffelpafteten,                 |
| hier ben gemeinsten wie ben reichsten Burger?          |
|                                                        |
| D ja, ich weiß, mein Bruder ist ein Rarr.              |
| D ja, tuy weiß, mein Schoer ift ein State.             |
| Gin Betrunkener taumelt heran. Betrunkener.            |
| an eine Betrautener. in bei bei bie 26.                |
| Marr? Andalofia? Gous Satrament 19 11 11 11 12 12      |
| Den hau' ich ja - ja fog 3hr feib's, herr Ampel, mig   |
| Das ift En'r Gluck, fonft, folltet 3hr mal febn, big   |
| Bie Euch ber Repf in Scherhen follte fliegen.          |
| 74 m. 3 <b>meiter</b> 365 (* ) 4 de 4689.              |
| hat ex-nitht:alle Armuth hont gefleibet, 100 mi ver ge |

Und reich beschenkt, damit die Königin Nur Freude sah' in unser ganzen Stadt? Hat er nicht auf dem Weg, den sie soll reiten, Auf mehr als tausend Schritt die Purpurderten Bon Sammt gebreitet, die er dann dem Bolk Preis geben will? Habt Ihr die Buhnet- nicht Gesehn, die Gold und Seide glanzen, wo Turnir und Stechen wird gehalten werden, Umhängt mit Silberzindel?

lle.

Darum boch!

herr Andaloffa hoch und Ampedo!

### manage Ampedonic des gelegeles

Micht wohr, wenn Ihr Euch an mich machen durftet, Die Kehle ab mitrofcheiden und Euch banmed in In alle meine Abstantetten theilen, i 2000 and a Ihr wurdet frohen moch und fauter beulen?

2. Betruntener.

Ja, hol mich. Berr, ba fprecht Ihr reine Bahrheit. Ei, Satan! woher habt Ihr biefen iconen Und ausgeschält, ausbundigen Gebanten?

1. Betruntener

Wosur sieht uns herr Ampedo denn an? Für Meuchelindrder? Wie darf er uns denn Die Reden hieten? — Warum rasonniren Auf linsern Andalosia? Der mehr Alls Casar ift und Alexander magnus? Was schimpfe er benn auf unsern Ampedo? Was geht's ihn an, daß der ein Gimpel ist? Herr, ins drei Teusles Namen, er muß misseisen —

2mpebo.

ich gebe icon, mein guter ebler Freund. gebe ab.

1. Burger.

Das fauft fich um Berftand und Aug' und Ohr. Erompeter.

Mile.

Die kommen! ha! sie kommen! sast, uns gehn.; (2).
Bis vor das Thor zum mindesten entgegen!
Das klingt ins herz! Und horch! die Glocken läuten!

este ne va obes al. Mann. and the numbers

Run, Bribber, Freunde, haltet Euch gerade. Anthom Respekt finn vor ber hoben herrschaft! Gort, Im Gottes willen torkelt nicht! Habsch ehrbar! Betragt Euch edel, menschlich, nicht wie Saue, bonfieleft die Reputation der Stadt.

the street wetter were street, and

Entgegen! Soch! Die Ron'gin febe! Soch! 300 100000

Dritte Scene.

Bimmer.

Daniel allein.

### Daniel.

Nun hab' ich einmal bas Regiment allein, die Dies 180 find fort, herr Ampedo ift im Balde, ich will heute nein Geld abzählen. Bas will denn zu mir? herein, ur herein; das kann die Thur nicht finden, es muß remd fein.

### Dietrich tommt.

### Daniel.

Dietrich! Sehn bich meine Augen einmal wieder? Berzenskind, es ist ja eine Ewigkeit, daß ich nichts von dir gehort habe.

Dietrich.

O lieber, lieber after Bater -

Daniel.

Berfchnufe bich, Junge, sammle bich: — feb, bas kann ordentlich weinen, basthab' ich nie möglich machen können. Dietrich, die Thranen sollen die baares Geld eintragen, denn so gerührt, wie jest "ibin ich in meinem Leben nicht gewosen.

### 

Ach, lieber Bater, man bleibt doch am Ende ein Mensch, wenn man auch gang unmenschliche Schicksale erlebt hat.

Daniel.

Set bich. Da, trink. Saft du viel erlebt? Mit wem kommft du?

Dietrich.

Mit einem Grafen Theodor; der bringt die Konig gin her.

Daniel.

Bleib jest hier im Saufe, es ift fur alle Falle befs fer. — Run erzähle.

Dietrich.

Bon meinem herrn Andalofia ging ich weg, als gralles burchgebracht hatte.

com Barrell an Danielle eine alle in eine

Das weiß ich non ihm felbst.

### Dietrig.

Ich kam zu dem Grafen Theodor, ber mir schon lange gut war. Aber es war nicht so, wie ich gehofft hatte, ber herr war gelzig, sah selbst nach allem, und mein Bischen, was ich mir erspart hatte, mußte ich ihm auch geben, es mir aufzuheben, wie er sagte. Ich soll's noch wieder kriegen.

### Daniel.

### Dummtopf! Bar's viel?"

### Dietrich.

Doch an zweitausend Goldftude, Die nach unferm Belde mehr als viertaufend Dufaten machen.

### .. Daniel

Teufel! Und der fanbre Graf ift jest bier?

### Dietrich.

Als Gesandter; jest konnt' er bezahlen, benn fein Bater ift gestorben, und er hat eine reiche Frau geheisrathet.

### Daniel.

Wart, hinter ben will ich mich machen, ich vers feb's; mit Winfeln und Grobheit; mich einem feiner Freunde entbecken und laut heulen, ihn in Gesellichaften mahnen und so weiter. Es soll schon gehn. Nun?

### Dietrich.

Ach, nun muß ich weinen, — seht, ich verliebte wich, und meine Geliebte war meine Brant; konnte mich aber nicht ausstehen, also, naturlich wie wir und uch einmal stritten, fast sie mich beim Kopfe und zwei tarke lange Sorner schießen mir aus der Stirne vor

### Daniel.

Bas?

### Dietrich.

Wie Ihr mir geweissagt hattet, daß es so in unfter Familie lage, nur daß sie bei mir doch wirklich hervor kamen.

Daniel.

Mart, vor ber Sochzeit?

### Dietrich.

Naturlich, fie wollte mich ja nicht haben. Wie ich nun bose wurde, und in die Thur gerieth, mußte mich ihr Liebhaber tosfägen, ich schlief ein und wurde getne belt, bei Natht und Nebel fortgeschafft — ach! uch! — und nun zeigten sie mich fur Geld in Fleden und Odrefern, und endlich auch in London selbst.

### Daniel.

Ber benn?

### Dietrich.

Benkt nur, wie furchterlich; meine Braut und ihr Liebster. Ich passirte namlich fur eine Baldgottheit von der griechischen Kirche. Bum Glud tam ein Mensch mit einer langen Nase, der gab mir Pillen ein, und bie horner sielen ab.

### Daniel.

Dietrich! Dietrich! Das bu brausen in ber Weit ein Windbeutel geworden bift, dagegen hatt' ich nicht fo viel, aber bas du beinem eigenen Baten ben Pals so voll lägft, und gleich in ber erften Rahrung, datift fündlich.

Dietrich.

Fragt' boch ben Grafen Theobor, wenn Ihr mie nicht

glauben wollt, ber hat wich so gesehn und viele Millionen Wenschen, — und ba, hier sind ja die namtichen Sonner noch, die ich zum ewigen Angedenken fax Kind und Kindeskind ausheben will.

### Daniel.

Beig. Das waren also zwei Stude von meinem leiblichen Sohn, Bein von seinem Bein gewesen?

### Dietrid.

Nach meiner Eur wollte mich Graf Theodor nicht wieder in Dienste nehmen, weil er sich meiner schante, er hatte aber seibst Horner, trot dem Besten, die ich ihn davon kurirte: nun hatt ich keinen Groschen, denn noch andre tausend Goldsstücke, die ich versteckt hielt, waren mir von meiner Braut gestohlen; nun nahm mich der rothe Boktor zu sich mußte aber Landumrst werden.

### Daniel.

Sohn, mas erleb' ich an bir?

### Dietrich.

Bater, das war ein Dienst, daß ich gern twieder Baldteusel geworden ware. Fasten und Schläge, und wieder Schläge und Fasten, dabei Narrenpossen mochen und springen und Gesichter schneiden, und wisig sein; und daß ich meinen Herrn kurirte und mit Kömigen umging, machte die Sache um nichts bester. Wit einem wale war ber Rothnasige weg, als wenn er gen himmel gesahren ware; nun war ich kein hanswurst mehr, sondern ein Bettler. Endlich erbarmte sich herr Theador, und hat mich für die Kost und ohne Lohn mit auf die Reise genommen, und nun bin ich hier.

Dantet.

Peine Erzählung ift zwar etwas konfuse, waser sehe boch, das sich die Welt seit meiner Jugend muß verändert haben, denn so was war damals n möglich. — Nein, Sohn, dagegen hab' ich einen ant Lebenswandel geführt. Was wirst du sagen? Ich sin meinen alten Tagen noch wieder geheirathet; auch welche Frau! Eine Fremde, die mir ein fünf i send Dukaten zugebracht hat; doch ist das nur Wenigste. Sohn, ich dachte, ich könnte zusammensen, ersparen, erkneisen, mit Nechnungen umgehn, Heurschaften was vormachen, — aber ein unschuld dunnmes Kind war ich, und habe von neuem in Lehre gehn mussen. — Frau! Komm doch heraus, n lieber, mein einziger Sohn ist angekommen.

... Bertha tritt herein, fie und Dietrich fahren vor einander gurud.

Bertha.

Welches Schicksall .

Dietrich.

Es ist die Moglichkeit!

Daniel.

Run? Was foll bas? Gohn, umarme bie Simptter; Frau, fei gartlich wie gegen einen Sohn.

Dietrid.

"Papa — Bater — Alter, — bas ift ja biofe meine vorige Geliebte, — bie mich für Gelb hat i laffen, — davon hat sie ja bas viele Gelb; es ift B gelb, Papa, aus meiner Seele heraus geprest.

Daniel.

Also ist die ganze Geschichte doch mahr?

### Pertha.

Bergeihung; lieber Alter, ich murbe, bagn vom meisnem vorigen Manne verführt; vergieb mir, lieben Gobust ber bofe Menfch ift bafur auch auf ber See gestorben.

### Daniel.

Bertragt Euch, umarmt Euch, alles vergeben und vergeffen, im Grunde ift boch auch nichts Bofes babei; was ich habe, Dictrich, erbst du ja boch einmal alles. Sorgt nur, daß die dumme Geschichte nicht unter die Leute kommt, damit sie uns nicht auslachen.

### Bertha.

Ja, mein guter Dietrich, ich will immer eine liebes

### Dietrich.

Und ich ein folgsamer Sohn. Seht, es ist im Brunde so besser, Frau Mutter, benn nun bin ich scher vor Euch, da Ihr einmal Inklinationen habt, die bem Manne Schaben bringen. Bater, Ihr seid, glaub ch, zu alt, bei Euch wächst wohl nichts mehr?

### Daniel.

Deine Mutter ift jest die Tugend felbft, und ich ann sicher fein.

### Bertha.

Du wirft mich fennen und ehren lernen.

Benjamin tommt herein.

### Benjamin.

O herr Daniel, was habt Ihr versaumt! Das war in Aufzug! Und nun das Stechen und Turniren, und ie Preise, und die Ritter, und das Jubeln des Bolks —

### Daniel

Omn, unt, - ba ift mein Sohn vom feinen Reifen wieder gekommen -

### Benjamin.

Gehorsamer Diener, — Und, Frau, die Damen battet Ihr sehn sollen, und wie herr Andalossa um alle ber ist; und dann ist da ein englischer Graf, er stott tert, der hat den höchsten Preis gewonnen, aber ste sagten alle, es ware nur eine Artigkeit des Königs gegen die Königin und die Englander, herr Andalossa hatte den Preis erhalten sollen, der verdiente ihn, und das Bolk brachte ihm ein Bivat, und der andre herr sing an Reden herauszuwurgen, und bie Iachten alle. O das hättet Ihr sehn sollen, und die Pratht, und die Pferde —

### Daniel.

Fang nur nicht wieder von vorn an. Wir mussen. nun Dietrichs wegen eine andre Wirthschaft machen. Frau, richte alles mit Benjamin ein, ich kommte gleich mit Dietrich nach, ich will erft nur mit ihm in Geschäften zum herrn Theodor gehn.

### Bertha.

Romm, Benjamin, burtig. Abien indeffen, Dietrich.

### Dietrich.

Bater, nehmt Euch vor Benjamin in Ucht, megen ber Familien Rrautheit.

### Daniel.

Mein Benjamin follte fo an mir handeln? Meine liebe Frau? Nein, Sohn, mach dir keine unnuge Grillen. gebn ab.

# Pierte Sicentennis and in 1997 a

io is Á sua**Garten, gr**afa agistrófasic

### Der Konig, Agrippina, Andalofia.

Cartina y **Conig**e der andrich solehold.

State file it er, wie St. S

Bie fran' ich mich, daß Ihr dem Sinn gehietet, Ind nicht allein dem Blut und Jorn verghnnt. Das Wart zu führens edel nenn' ich den, Inden Der auch im Recht den Eifer zigeln kann, Voch edlen den, dar um der Freunde Millen war Sich seines Rechtes seibst enkänsern mag, Er hat den Gegner und auch sich bestend.

### Andatofin mund armen, mis

Den leichten Sinn, der gern dem Mann verzeiht,
Der leichten Sinn, der gern dem Mann verzeiht,
Der immer nur der Leidenschaft gehorcht;
Blaubt mir, er weiß nur selten, was er spricht,
Er sindet nie das Wort, das et bedarf,
So muß er nehmen, was sich im Gedränge
Juerst der ungelenken Zunge bietet!
Auch hat er kein so rohes Wort gesprochen,
Das nicht der Edelmann vergessen durste.

### Agrippina.

Ja felbft von feiner Gattin Dorothea Einstimmig wath erfannt; bas war es , was Sein ungebandigt herz nicht arugen konnte, Denn eitel ift er, wie die Sasilichen.

mit ladi. 2 Anvafoffia? ibin . & .

Solbfel'ge Barftin, wie meitt Alter macht. (Benei meines Gagent 3hr bies Bort vergonnt) Erscheinen mie ber Ritterspiele Runft, nicht auf Der Roffe Tumman, Bing and Bangenftechen, Die Uebungen bie fonft wohl alle Stunden, Und gang ben fungen Ginn gefangen nabmen, Geringer; giebt es Augenblite boch : 60 60 Wo ich mich Alliebermundre, wie mein Leben 3 16. 19 Sich widmen konnte biefem leichten Sand: Die trube Stimmung gwar verschmindet mir Schnell, wie fle fam, im froblichen Getummel, Doch tehrt fie mieber, weilet gastlich langer; Und bald hat mobi Des Ernstes buntle Bolfe Mein Innres, fill anmachfend, überschattet. Drum gonn' ich ihm ben Rubm : gefchah es nich Euch, theure Furftin, mie die Sitte heifcht, Dit Langentampf und Spielen ju begrußen, Erat ich ibm nie als Mebenbuhl entgegen.

### .r. **L**idnig. 🗀

Ich suche nochmals Soren Gegner unf, was dem 2 ma. Und führt liftlichet baß etr sich Euchwerschisse. Eine Kein Größerfall bliffer Phodoson Sage, Wangliste eine Dellerkeit mitritudion, ander dan die das Bill nicht destunge eigenfuntige Munt wurd gabe das Bernehmen bod wohr eigenfuntige Munt wurd gabe das Bernehmen bod wohr werden und Gittelsprechapen aus Bernehmen bod wohr werden und Gittelsprechapen aus

.U. Bant.

Do foll er fuhlen, bas ich iRdnig bin, Ind Ihr mein Fremph, ber nachfte meinem herzen.

im erebtechen bei Engen nieden, mire Blick des Mißtrauns, ihr meibet meine Gegenwart, warum?

Ruß ich vor Euch nicht mit Beschänung stabyangen Rir stets bewußt, wie tief ich Euch perlegt?

Do wie ein Morgentraum sich von der Seele
Die irre Blendung, und ich sühle klar,
Bie tief ich mich und Euren Wertschlieben wird in der gelechten wich da mich vie Sorge, Euer Beschung; da mich die Borge, Euer Beschung;

der wich, da mich die stillandhydung, der wie der überschleicht, ich mußte miekeverachten;

dann ruft mein Genius: Wie? dieses Bild,

dermochtest du mit Rache zu versolgen?

ihr habt verziehn, ich kann mir hicht verzeihn.

ich hor Euchandunkerubnissund mid Frende, unramits ich sehe nun daß Ihr mich sachten Hant. Abgend Antifelle Bir seine Michtelle Bir scheideln und Nanschiedes Jugend Istist antiser surnen und und irren wiederum: die nahrhäft erwacht, so sei vergessen und inner wahrhäft erwacht, so sei vergessen und inner der kiederum: der milde Kiedertraum der Franken Nacht. den könne der Argwohn nicht, ich könne in Nache, die nur kleinen Seiten ziemt, uch selbst und Kried Wichtinmas Seimlichteit auf dasse ierkanfenn Erwind Seindanzale auf Erwie all dasse in der

### "nie Zindniofia. . .

Was stets mehr Herz mit Sorg und Gram erfüllt; Daß ich vergessen komine, was Ihr seid, Daß ich so melti Gefühlt vernichtett Könnte.

Agrippina.

So enupfe benn Bertraun erneut und ftarter Dur unfre Freundschaft fest und immer fester; Entweicht in killfelle Stanben Muth und Glaube, So rettet Euch filit Inberflot zu mir.

and alphantia.

Beld eipenAnglichhischieße bein fchoner Mund. Auf Freundschafts Gifc, Pertraun holdfelig auf!

Der Roully Bimme mit Eperbor unb Laby

# Ronig.

Dier, theurer Freund, naht Such Graf Theodor, Er fühlt, daß nur ein Migverstand Such frennte: Graf Andalosia tennt-Suiden Werth; Umarmt, Eurh heiglich unnd inn Gedundesdinch Bersiegelt diesen Bund inder mich hegladet, mit Und wierft ben Bund ichem ben Suhans des Meers.

Wenn meine Jugend unbedacht geirtfig nau nonn Go seht Ihr nach als Freind, ich habe nie beiten, ebler herr, und Giren Werth vertannt.

Ja Nache, die nur undless Schlie ziemt, Sun sessilundmödiede Affrichtende Zahnnichtischliche das Suchrieben Eurhnischen Arteina die "dare of d'unt das War

ož.

a en a a de Kontal (1904 (1907)

2. Dorothea.

Lief, tief beschämt bin ich in Eurer Seele: Ift bas die Art, dem Eblen zu erwiedern? Der fich verläugnet, selbst sich Unrecht giebt, Da Ihr ihn geob und roh beleidigtet? Berachten muß er Euch, die Frau beklagen, Die solchem Ungethum verbunden ift.

Theodor.

Papa ist todt, nun hofmeistert wer anders. Frau, wist, ich bin nun alt und groß genig, Mir selben mein Gewissen auszukammen, Wenn's Roth thut. Ja, der junge Raseweis, Nicht wahr, der sund Geffer an jum Mann?

: 114. Oorotheac

Ja, gludlich war ich fag' es unverholen, Das Madden, ber er fich ergeben wolkte; Die Zier bie Schonhett, Annuth und Gewandtheit, Der feine Sinn und feichte Scherz und Big —

Lind in Theobotion die mit at.

Dog Schwagen! Bie ine aufgefogne Schleufe

Beid's mohl schun wieder fatt, miti glatten Stirn.
Deid's mohl schun wieder fatt, miti glatten Stirn.
Drich laufen sehn? Ihr donte mohl schom danan.
Mich neu zu cenistren, daß ich ifunn.
Im Saul die Lichter ohne Stod anzunden, som Saul die Lichter ohne Stod anzunden, som Bie Ihr verlangtet; nicht recht weil gurest?
Wie Ihr verlangtet; nicht recht weil gurest?
Wir geben Geld aus, mehr als ich nur habe,
Ich thu, was ich nur benke, daß es paßt,
Und immer kann ich nicht das Nechtertreffen.
Dicht mahr? inen Stein am hals und so ins Meer,
Daß mich die Fisch und Seegethiere fraßen,

Lang beine bereit Gere Dorotheans

Auf folche Boschreben tann ich nur Durch Schweigen und Entfernung Euch erwiebern.

### Theodox.

Has unfernt Jochmuch wohl inkommobiet.
Was unfernt Jochmuch wohl inkommobiet.
Wills mir auch angewöhnen: gut für Pobel!
Der Pobel benkt fo! Sprecht Ihr mit dem Pobel?
Dergleichen fehlt mir noch im Hausbedarf.
Doch darin hat sie Recht, es mangelt Geld,
Die Reif hicher war auch nur Jufallsfache,
Italien hat sie brüber nicht gesehn,
Wie ich ihr doch verfprochen. Ja, verdammt,
Sie brancht zu viel "das Geld ist ziemlich rar,
Im Grunde bin ich auch ein gelf ger hund.
Ich spräche gern den Andalssa un

b beffen : "famt Ihr geftern? 5- "nachstens wohl" etera ift min in Lod, verhabt. i bringt nen frischen graden Bunich ins Dans, muß ale Leichnam ihn gurude fchleppen. ) hab' ich mich jest mit bem Raren gegantt, alfb iest erleb' ich's an mir felbft, Stimmungen im beften Menfchen find, benen upffe englischen Dighwapmen gang naturlich bunten. Gelb muß fein, ift fieht fie mich nie wieder freundlich an, iebt bin ich, und fehlt es ihr gu febr, gt ber ba einen Stein bei ibr im Brett.

Limofin Kommt.

Limosin-2 fpetulirend, lieber Ginfiedler?

Theodor.

ı muß wohl fpetultren. Geid Ihr nie finnig," wehn' bas Gelb Euch ausgegangen? ? miT<sub>s</sub>ter

Limofin.

1, Befter, benn feit vierzig runden Jahren ich in dem Spftente eingensohnt, flugt man nicht mehr "findetles alltäglich. 21 ma

### Liedosar

lern' ich nimmermehr. — Sagt mal, mein Freund, :d' mir vielleicht der Andalossa: helfen?

ib. Danie "Limoffin.

thut es nicht, bin ich fein Oheim' boch, nie hab' ich nur einen fleinen Thaler fen tomien bom erfrorden Rilg: es: nicht Brahfen gilt, ballgiobiten nicht. 1986

and fing - Theodoric and, and. Ein Schändlicher, verbammficher Batatett. Limofin. Dagu habt 3hr Gud furglich erft entzweit, Da fonnt Ihr Ehren halb ihn nicht ansprechen 2beober. Bobl babt Ihel'techt, bas will fich nicht techt paffen. Limofin. Ihr feid von ihm beleidigt und gefranft, Ihr, Graf, der befre Mann, ber junge Fant Schlug's Euch mit Sochmuth ab, und macht' Euch boch Nachher jum Dahrtien unfere gangen Sofs. Theodor. So brach' ich ihm den Sals. Limosin. Ihr tennt ibn nicht. Er ift febr ftart, im Land ber beste Fechter, Und tolldreift fcon pon Rindesbeinen auf. Theodor Das ist ja timbir Philessent. Li mosi n. Abr. wisten von der i 4 % Bugleich, wie fehr ihn mifet Konig liebt; with beit Sabt Ihr ben Blid vergeffen beim Streit Er auf uns beibe marf? Theodor Bie ein Storvion. So bin ich benn nat bleib and auf beit Etodnen.

### 

36 habe ibiefeit Doffett feet gehuft.

Theodor.

Mein Whicheu ist er. Gern trankt' ich ihm ein, Was er an mir verschuldet, seinen Hohn, Den Uebermuth, mit dem er mich beschimpft, Sein Prahlen, sein Herdbsehn', seinen Geig; Mun stellt er obenein nach meiner Frau, Sie lächelt ihn schon an, sie winken sich, — Hohl'! Element! Wie kommt man ihm nur bei? It es etsaubt, so bestialisch reich, So ungeheuer — ei, wie sag' ich boch? Es fehlt sa nichts, ats daß er rings umher Die ganze Atmosphär in Gold verwandelt — Und ich — und ihr — todtschlagen war das Beste.

Limofin.

Rein, maßige Ench, mit Sig' und mit Gewalt...
Ift hier nichts auszurichten. Lift! Berftellung!
Wir legen ibm wohl einen hinterhalt,
Doch mußt Ihr klug fein, baß Berbacht uns nicht Und die Entdeckung trifft.

minimum : Ahenbar. ? .

Rlug wie der Teufek.

- Pimofin on all a lands

3ch mußte wohl, wie wir ihn fangen konnten.

Ehvodor.

O fagel D'Aprecht! Die waffert fthon der Mund.

Er hat ein Liebchen wohnen dort im Park, Drei Stunden von der Stadt, und reitet oft Des Abends hin mit wenigem Gefolge,
Im hohlweg kann man ihm hequem erfangunglich der Die fremden Diener, die Ihr mitgebracht, Erkennt hier Niemand, man verlarvt sie noch; Was ihn begleitet, schlägt man todt, ihn felbst Schleppt man gebunden fort in bunkler Rallt.

### Mlein wohin?

### Limofin.

Bern an der Meerestuste,
In Walb und Fele verstedt, liegt mir ein Schloß,
Weraltet und Nuine, wen'ge Zimmer
Sind nur noch wohnlich, doch ein großer Thurm
Steht fest und kann zum Kerker dienlich sein.
Dahin verirrt sich Niemand, wen'ge wissen
Um dies Gebau, ich selbst besuch' es selten;
Ein alter Eisenfresser siht mir dort,
Der meinethalb wohl Rad und Galgen wagt.

Theobor.

Last Euch umarmen, das nenn' ich Berffand I'el

Bir bleiben bann hier in bes Ronigs Dabe; Dag man uns nicht vormift. Er muß befennen.

Woher ber unerniegar Schat ihm tommt. Dann theilen wir als Bruber und als Rreunde.

and with food or: the the training

Das fagte mir mein herz, als ich zuerst Am hof Euch fah, wir maßten Freunde werden. 2 Kommt nun zum König, ju ben lapp'ichen Festen.

s gebn abeg in gely gen bog

# Bertha, Benfamin. Benjamin. Bertha, ich muß, mit den, Pferden will es, ich muß, mit den, Pferden will es, ich muß, mit den, Pferden wir der Bertha. Bertha.

Reulich fagte er mir, biefe Geschichte murbe hald in Ende haben; ich glaube, er fahe es gern, wenn ein Rensch bas gute Thierchen heirathete, es wurde ihm jewiß auf eine gute Aussteuer nicht ankommen.

Berthe.

Wisgift wohl in die Augen? Geh, elender Menfch!

Benjamin.

Bie bu' nun bift! 3ch denke ja nicht baran.

Bertha.

3ch murbe bir, Chrivfer, auch bie Augen austragen.

Daniel tommt.

Daniel.

Dach, mach, bag.du fort tommft, Benjaminden!

Andalofia ist ein ungedulbiger herr, es ist icon gang finster, und wir triegen eine regnigte stumische Nacht. Wein Sohn Dictrich het, dan Schnupfen, herr Ampedo ist auch nicht wohl, der will ihn bei fich behalten. Bestelle das, mein Schnchen.

### Benthe

Es ist doch grausam, die Ceute so in der Fastern Racht herum zu jagen. Dantel.

Daraff benten bie Bornehmen nicht, reiter fa ber herr doch selber auch mit. Der fängt nun auch an, solider zu werben, das will nie gar nicht gefallen, er weiche fcien: duw elliche Bedienka mill ar abbanden; nur will ich bitten, wicht meinen Benjamin, benn der ist der treuste, nühlichke, beste im ganzen hause, und unermüdet; nicht mahr, liebe Frau?

Bertha.

Der Menfch ift gut genug.

### Baniel.

Aber was sagft du gum Ampedo? Spricht der nicht manchmal so vernünftig, bag man erstaumen muß? Das ist bevenklich. Solche Leute leben nicht fange mehre wenn sie erst verständig werden. — hu! was das für ein Wetter da draußen wird! Wer heut im Zimmer sigen kann, der ist geborgen.

Bertha.

Der arme Benjamin.

### "Daniel.

Mun, die Heren, die in der Luft herum reiten, wers ben ihn nicht gleich bason führen.

### Bertha.

3ch bin verbruglich, ich will mich fchlafen legen.

### Daniel.

Berbe nicht trant, mein Mauschen, mein Rindchen, betrübe beinen armen Daniel nicht fo: tommiy lege bid nieder, ich will dir die Nachtsuppe bringen, emas Beinruhe aus, mein Herz.

gebn eb.

# Sie de Company de Comp

Agrippina, Limofin, Sheaden, Biffolge: 200

Agrippina.

Hat Miemand Andalosia gesehn? Seitdem er neulich unsern hof verließ, Wird er vermißt: nach Sause kam er nicht; Ift er verreist? Ein Ungluck ihm begegnet?

### Limofin,

Ich hab' ihn nicht gesehn, benn seit dem Best und Berließ ich nicht den Bullaft und ben Sof. 113 111522

Bir blieben bier in unfret Farffin' Dabe. 4 200 912

### ging fin

Doch muß die Konigin fich deum nicht angfienen 1100 Es ift ber Prider, fonderharg, Aet and nacht wie old Oft plotische, sumperfchminden. Riemand, weiß, idunted Wo sie gestieben nichoch figungennufet im filles dall Sind sie in ihrem Pglaft wieder da.

Der Ronig tommt berein.

Konig.

Bei Gott fenn' ich ben Urheber bes Frevels, Doll meine scharste Ahndung ihn ereilen !
So eben bor' ich, daß bes Freundes Diener
Im Wald erschlagen ist gefunden worden, Bon Andalosia felbst erfährt man nichts.

### Limofin.

3ft's moglich? Armer "unglacfel'ger Reffe!

### Ronig."

Mach allen Seiten sandt' ich schon die Boten, Er ift auf keinem feines vielen Guter, and grante? Es weiß kein Freund pon ihm, wie ich auch fragte: Soll er verloren sein, wer trostet mich? Graf Limosin, Such ist er nah verwandt, Bereinigt Euer Forschen mit dem meinen; Die Ber Nachricht von ihm bringt, wer ihn entdeckt, Buruck ihn führt, sei königlich belohnt.

### Limofin.

Mein König, schop bas Blut ruft es mir gu-Auch ohne Guer Mahnen, unermubet Die Spur bes theuren Reffen gu verfolgen.

### Theobor.

Soll mir fo bath ber nen erivbrone Freund finn Co I So graufam aus bem Arm geriffen werben? 200 II 60 Erlaubt, bul ich gullelch bie Spulper feite, billioliq 2002 II 60 Und felbft umber in Walbi und Feifen folifichen 31 2002 and 2001 in 31 2013 on 5

### age Agrippena.

So traurig foll bes fconfte Beft befchließen

🔆 ಚಾಚಚಿತ್ರ

Ronia.

Doch boff ich, benn ich wußte feinen Feind, Der ihn verfolgte, ber es magen burfte. Bielleicht fehrt er gurud. — Doch wer erfchlug Den Diener ihm? - Lag uns jum Garten gehn, Much will ich aus noch neue Boten fenden.

### Unbalofia attin.

. i sim 'n lem'; Bo bin nicht? Wie bin ich hieben gefommen? 3ch feb! mich amifchen birfen feuchten Banten .... Und finde mich und bas Beeftandnig nicht : ... . ... Ber ift's, der mich verfolgt? Und, wenn ein Beind, Barum nicht Lob, wie meinem Diener, bort? Ein Irrthum? Ober Plan? Bogu? - - , Sie in ge Es wirft bas Schidfal, glaub ich , mich hieber, : ; ... Das Dafein farglich nur mit Mahrung friffend, Der Sthuben Bechsel nur an der Gedanten Fortgang ermeffend, um ben Blich ine Innre Des tief nemborbnen Bergens mir ju richten, Wie hab' ich meine Beit, wie mreinen Beift, Bie allen Reichthum ziben bas Glud mir gonnton de In fundenvoller Citelleit vergendet! in bei bered fome Wem hat inein Dafein, friedernd, wohlgethan ? of mich

Bar mein Erglangen wiehe als fatte Dracht Des heitern Bintoutages bor in Backon bit ginnant od Befrornen Gifes blist in Bann und Straud, Liebaugelnd mit ber farren todten Erbe, Indes ohnmacht'ger Duden nicht'ger Schwarm 3m falten Strahl ein furges Stundchen fpielt, Bie nachgetraumter Commer? Bar ber Landmann, Def faurer Schweiß ihm feine Nahrung ichu Dicht beffer, reicher, gludlicher als ich? Dem Sohn vererbt er nur die fleine Summe, Bleiß und Gerechtigfeit: auf ben Befis Der eng gezog'nen Beingen faßt ber Binwel Dit allen Segenstraften fich hernieber, Und bluht Gefundheit aus ber Entel Glud. Inbeffen ich, ein mefenlos Gefpenft, Umgieb' wie nicht'ge ichwache Brublingefaben, Die jeder Bindhauch wirft; mid imeine Gabon mis : 20 Bie ungtelfbarer Schaum bes Golds gerfintternich & Und bu, bu magteft es, mit withem Sinn of in Der Riebstein Bild mit Strenge ger verfolgen, . 6 in: 2000 Berachtung ihr gut bieten, wie Apoftel Ihr Bufe, Demuth, Beffrung predigent Pinter ... Du buntreft bich mit reichem Beift gefchmadt, Und fpielteft lufterfallt bas Abentheuer. Und nun ? Befteh' es bir, bu liebft fie noch : Befteb' es bir, fie hatte bich gettebt, Barft bu mit fehnfuchebvoffem; flebeschwangerm i &. Gemuth und Berg entgegen for getreten. alle feit fall. Sie fühlte beine nichtige Ettelteit - in in in in Da feste fie der Larve Lind' entgenen - ..... Bwei Lobte fpielten Die Lebendigen : - De angeniff n? Dun mat ich gludtich, bitt ich Glud werdentel mis 37

Die Kraft ber Liebel wenn fie wolidig und bei beliebel Mit ihren Wienft befunden, hatte-wohlle mie ehrs Gulf Doch nun - ba fehft bu vor ber nacten Mauer Des Lebens, die fich weit und weiter behnt, Der Blick auf Garten, auf bie freie Landschaft Dir fets gehemmt, imb Angft an deiner Geite.

Barnabas tritt ein mit Brob und Baffer.

lation 2 bos ich Anda lie fracht

Da fommt mein ftummer melantol'icher Pfleger, Die farge ungewohnte Nahrung reichend. -Mein Freund, ermuth'ge dich und lag mich los, Du fennst mich nicht, boch sicher meinen Namen, Man nennt mich nur ben reichen Undaloffa, Begehre, mas du willft, fur beinen Dienft. -Du schuttelfte Blambetmir! ich bin im Stande, Den tubnften Traum im Lohn gu übertreffen, Ein Landgut fei bas beine; liebft bu Gold, Ein Regen foll bich ftrablend überschutten.

Barnabas.

36 fenn Guch nicht; ja, hattet 3hr es baar, Sier in ber Sand, - boch leicht verfpricht ber Denfch; Seid Ihr erft braußen, lacht Ihr nur bes Thoren, Der Euch geglaubt.

Mit elem Wat, unifoladuster Cohn, Mind to the Geh mit nach meinem Saufe

31

Barnabas icuttett ben Ropf, geht und verfchlieft bie 1.1 1.1 1.1 1.1 266c. 1 1.141

Undalosta.

3ch barf in feiner Gegenwart bes Salfels ..... III. Banb.

Geheime Wunderfrafte nicht, erproben 2 mit fin fin 18 18 18 Und doch vielleicht --- welch Jerfaal balt mich felt? Gr febrt gurud, -ich mag's auf: End und Beben. 21 2 Limofin tritt berein. Andalosia. Mein Obeim! Ich, ein thenres Angeficht Ing auffi Ihr habt mich aufgefunden? Belche Erene! Rubrt mich hinweg! Wer brachte mith biebet? Bie freudig gruß' ich nun bas Bicht bes Tages. Limofin. and mina . Mein guter, guter Reffe, armes Rind, Bas mußt bu in ber Beit gelitten haben, Denn bu bift foldes Lebens nicht gewohnt. Andalosia, ... inn Laft uns ben bumpfen Rerferinft untfliebn. Limofin. """" .: Mein guter Cohn, das wird fo fonell nicht gebin. Andalosia. Wer darf fein frevelnd Spiel noch mit mir treiben Da Ihr mich fandet, es bem Ronig melbet, Benn Guer Arm vielleicht nicht ftatt genug? Limofin. Mit einem Bort, mein lieber enter Sohn, Du bift bei mir in biefem Thurm ju Gafte. ang Andaloficonier Caberer ? Bei Euch? 3ch traume boch, ich rase nicht? Limofin. Dein, junger Renfc; boch faßt Ench in Bebutt iff

#### Meibalofia.

Ihr, Oheim? Ift es möglich? Durft Ihr's sagen? Mir in die Augen blicken? Alche verschlingt Die Erd' Euch, und bein Blig fillt her von himmel? Was wollt Ihr beinn, was benn mit mir beginnen?

Limofin.

Mein guter Ungestum, bu wirft fogleich Befreit, erfullft bu, was ich von bir forbre.

tennes mere , Anbalofia. ele

Go nennt es benn!

Limolin.

So harsch nicht, lieber Jungling.

Gieb mir, mober bu bein Bermogen schopfeft.

Joge & Sen Chart of Mndaloficated , alen

Mun fenn' ich Euch. Ann wennelich's End verweigte ?

Limofin.

Bleibft bu in biefem Thurm if ME Gott bich ruft.

Addition and Andalogia.

Gemeiner Schurke! magft bur Bott zu nennen Bei diesem Bubenftad?

Limosia

Tobt Euch nur aus.

Andalofia. milonis

Und wenn ich Cuch erfaffe, Euch erwurge -

Office Mon Ch Limofing . 12 Bandrittof at

Draus stehn zweif Knieches, wartend meines Bintelle

#### Andalofia:

Werzeiht dennis Sheim, meinen bafchen Sinns in eine Ichnisch's ich must mich fügen, also: misten der Bronn, Der ist voll Gold, den hat er mir gelassen; Wan schopfe nun so biet, so oft man with. Er bleibt gefüllt. Dies Wunder sei bas Eine Dalb oder ganz, wie Ihr es wollt, drum kommt Mit mir zur Stadt —

# Limofin.

Mein Freund, du mochtest wohl Mit diesem plumpen Mahrchen Bauern tauschen, Doch mich nicht, deinen Ohm. Ich tenn' das haus, Benjosen, anen, allen fliege und Mintel. Der Benden, Kind, sei gescheit, thu dir nicht selbst zu nah.

Ingen gile nied Andakosia- manis ni nie (4 2 3 3hr glaubt nicht, und ich spreche, nun fein Wort.

Du fagft mie nicht, wie es beschaffen Bud mille bei

# Affigiatia.

Lobi Euch nur aus.

\* 10

Nein l-

Limofin öffnet eine Zhur nach innen.

Mein guter Sohn, besinne bich, ich bitte, mit and Dort stehn bie Knechte, sieh, und auch daneben Die Folterbank. Du huft both felbst wohl neulich Geschne wie wan ben Rauber inquirtelen mach bas feiner Glieder Bande faft zewisen,

| V                         |                                              |                            |
|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| • .                       | Was war bainit gen                           | •                          |
| Bekenne du Men            | s Brenith mit gangen                         | Consonation of the         |
|                           | Undalofia.                                   | under 1612 Pagas 🗗         |
| Ich schaudre, bit         | n gefangen, feb cort                         | vohl.                      |
| Doch wenn ich n           | nich entbeckt, fo bin                        | if fight to the Co         |
| ing Lagrange in the       | In Limo Line can                             | 04 fi gelie 30@            |
| <b>Naturlichte</b> in 195 | Andaloffa.                                   | Die Maberaga, 1            |
|                           | so scheid' ich denn t                        |                            |
|                           | ble das Glud mir                             |                            |
|                           | - also sei's ses wa                          |                            |
| Bleibt mir doch           | Lebenskraft , Gefundh                        | eitsfallen indus           |
| Enthalt, was nu           | ieser unscheinbare Sa<br>r die Habsucht wüns | crei<br>Haringo de cini me |
| ,                         | Limostn.                                     | t                          |
| Reich' her; wesh          | alb ist ex so munders                        | ar 💯                       |
|                           | Andalosia.                                   |                            |
| Faßt nur hinein,          | die Band fullt fich                          | mit Gold,                  |
|                           | , doch die Tasche ni                         | •                          |
|                           | Limofin                                      | •                          |
| Es ist — ja war           | lich, diesmal sprichst                       | du wahr.                   |
|                           | Andalosia.                                   | ind all latter.            |
| So lebt benn wo           |                                              |                            |
| rinas a poji na j         | L'a.Limosina A.                              |                            |
|                           | Wohin, mein Si                               | <b>ohn?</b>                |
|                           | Andalofia.                                   |                            |
| All to mit the            | Sen Talking Office Sen                       | Bach House.                |
| er Burt brich &           | gimosin,                                     | المراجع والمحاسبة          |

-

Du fiehst?wohlering biefe das mit Wickenites Und min Werndust, unwöglich dann, bestehn, us : herbei, Ihr Knechte hitainanis

Die Rnechte treten mit Retten berein.

Der Rlog ift da und auch die Bant von Stein! Die Rahrung, lieber Freund, wirst du erhalten.

Undalosia.

Rein, Bofemicht, Berruchter, nimmermehr -

emiland was con Laums

Führe ihn hinweg, ich bim bes Rebens mabe.

er geht, bie Rnechte faleppen Unbalbfia mit Gewalt nach bem innerm Bemod.

# A d'te Ctene

Bimmer.

Daniel, Dietrich.

Dietric.

Weint nicht, weint nicht fo fehr, lieber Bater. Bir find alle fterblich.

Daniel. .t.au mirt tot.

Aber daß sie so in ber Blate ihrer Jahre davon mußte!

Dietrich.

Feldes, heute Blute, niorgen beu; ich fage Ench, cs that's der Gram um den Benjamin.

#### Dautel

Dakiff majet, feit bem Enge mar: fie-niennent fech, nannte mich auch faft immer Benjamin.

Dietrich. die det entiere at

Drum ift fic vielleicht jur rechten Beit geftorben. Seht, Bater, wenn Ihr auf Eure glien Sage in bas Unglide gerathen mart.

and registantele in ihrenterentigen.

Haft gewissermaßen Recht. Ach, Ueder Gott, wond ich noch in die Jahiffe hatte verfallen muffen, ich hatt es ja nicht überlicht. — Da, Wietrich, hab' ich verbich von Theodof dein Geld befonnnen.

Dietrich.

Sehtz das ift doch auch ein fleiner Eroftwing

1991 Maniel. ...

Still, da tommt unfer franker herr.

Am pedo Kommt.

Charge (. Amprese. . . . . .

Und teine Rachricht, Kline Spille und Ahndung water Der König weichte, fo sehr tiebt' er thu warden alle. Dracht Fener im Knuin, es Maheue kilt.

Daniel

Ihr Gnahon, Gegentheil einecht hundstagibiger ...

ert fig bei Mindebolich auf verreit ein auf?

Mach Feuer, fag' ich dir, recht flure, mich feiert.

Daniel.

Bie Ihr befehlt, - viel Glud jur heißen Stube -

#### Ampedo.

Ad bronnty - nun: gehr ich will: alloine: fein de Connunt

Ja, Bruder, wie ich immer abndete, Des Gadels megen marb bir nachgestellt, Das hat Berberben bir und Tod gebracht. Sibeint's boch, als waren tud fche Bollengeifter In feinem engen Raum gebannt, ben Eignet fille In Todesnoth, Bergweifelnsangft ju reifen. Med ift der Gegen bofer Baubereig and fieren fied Die nicht'gen Guter, Die verganglichen, Sonnt fie une taufchent, das Unfterbliche, inig if Der theuren, theuren Seele bochftes Kleines, war nan Das einzige mabre Gut, Die Seele felbft, Sie wird verspielt ben abermit gen Runften. Beh mirfibaß fe mein Sinn fich fo beffect 1 100 Beh mir! daß ich bem falfchen Burfelfpiel Gefällig mich gesellte. Ja, du bollenist as in D 3hr Schlangen und' ihr graufen Geifterlarven, 3ch fag' mich von enth fos, ich will befreit fein. -Bier biefen Bauberhut - nehmt ihn gurud, . Mur weicht, and meinem Blut, und Eingemeibe .... Alfo zerftuct' ich und zerfchneid' ich ibn, So werf ich in bas Fen'r die morschen Trummer. Go wend' ich mich bem himmel wieder gu. Mun lach' ich aller Bosheit, - tommt benn an, Und fucheitend forfche bei mir bas Bauberftick Der Eigennut, Die Babfricht tommt gu fpat -Bie ift mir ? Dreht fich Band und Sepfter um?. Empfange, Simmel, nun bie mube Seele.

er ftúrjt vóm Stuhu nem Dong grafi a grafi vom Stuhu v grafi a grafi grafi grafi

# Daniel und Dittrich tommen fcnell herein. Line have in the constant of the constant Bas mucht Mir bettn? Gott! falt und farr wie Stein. Der Schlag hat ihn geruhrt - bie beiße Stube. -Der Gram, die Angft - bilf tragen, Cobn, faff an, Bir legen ihn ju Bett. Er ift farr todt, Dem hilft nichts mehr als nur ber Tobtengraber. Daniel. Bir thun bas Unfre. - Dann hinweg von bic Die beften Roffbarfeiten eingepactt, Muf unfer Borwert eilig bingeichafft, Ch die Gerichte tommen und berflegeln. Beite : r Aus and menten ber Beichem blande in . titife Bel Barnatar mofin, Theodor. Limofin. 3ch bin nicht Eurer Meinung, Theodor, Es ift gemagt, es, wird pielleicht entbeckt -Lab' ich fein Erne fireaborik mi fin fant. Und wenn er lebt, ift die Gefahr noch großer,

Ich kann nicht rubig fein, fo lang er athmet, a nach

Thut was Ihr wollt, doch will ich nicht drum wissen.

Daniel vol Dittebpacker und ff. a begeine Bon beut ift Ener Monat um, ber Beutel Berlatt Euch auf vier Wochen, tommt 34 min "Limofina nit met m. Deth ivenu (ch-was bedank -Theodor Dun, das verfteht fich, 3hr habt mir ja auch freundlich mitgetheilt. Limofin. Die meiften meiner Schulden find bezahlt, Doch'burfen wir viel Beld nicht bliden laffer Daß nicht ber Ronig etwa Argwohn faßt. Theodor. Mun, nach mub nach gewohnt :man fich bie Leute. Limofin. De! Barnabas! Varnabas tomms. Limofin. las macht Euer Gefangner? Barnabas. Daß Gott erbarm, es geht mit ihm ju Ende. Schwach ift er, ausgemergelt, und führt Reden Seht, fo ein barfcher Rert ich bin, vielmats Dab' ich fein Clend fcon beweißen muffen. find retile or leter it **Mirfolinsky** noch y dieter Solief' auf ben innern Raum, ber Graf, mein Freund; Bill ihn besuchen. - Rid verloff" Euch jest. Chut was House in the bear will be beit beite beiter wiffen.

Barne bas follaft auf, man fiebt Ma ba lofta i Theodor." 3ch will boch boren, was er fagen mag. Andglosia, Delichtfrecht Lowieft bu mirgungramich icheftichem log nion D Menschenantlige gleifreithenie bich emehr ? ....... in in Micht mehr ben fenichten Ablief Desballgarten Fremnischafte Und holde Lieb' in fedigin Gange schrimmendiff 1 2 5 Range mich bereiftenig alle alle for weingeffentfte berind mit O Bruder "smarum kammft hamischt zu mir, 200 in in Hud bringft das Bort ben; Freiheit und Ethifung ? Bie leichteifte die bim Wogennb mich zu finden 2 enti Bie bift bu tobt? Win Obfer and beritobebeiten dulf Da broben tobt aligd naffe mitimuwithes Gold, mabanico Ruppelt Berfrechen icht ibein Lifter, bungt: , 11:36 is 4 Mordet der Jungfrau Tugend, heut die Freunde Bu Gift und teuflischem Berrath: benn ichnaubend Sucht es, ber Rette los, nach Bente glerin, 1000 Tragt fie im Rachen bin in Soft und Tod; Gebandigt nur, erzogen thut es mohl, Doch unbewahrt ermacht ber alte Blutdurft. Indef verlaffen, mit dem Lobe ringend, 1279 11 00 12 Mit Sunger fampfend und von Durft gepeinigh Schlaflos, germalmt, gequalt von hundert Bunden. Der vor'ge Eigner hier auf Steinen rubt, Sein scheuer Rnecht ihm nicht ein Lager Strob, ' Micht einen Tropfen Beine ben Gaum gu-negen, In felsenbanter Gaulanteit verybint. ? Sie en ibiffe Bu graßlich racher bu est bur wether Stlav grant in

Zu'volto, vas ich bich nicht beginnich konine. "" Und barf ich flagen? Cab ich mobil, geblenbetaliging Die Roth ber Millionen, meiner Bruber, Die ohne Schuld im hartsten Clent buffen ? Ein Gottesbote fonnt' ich ihnen fein, Mit einem Wint Durft, Bunger, Rrantheit, Angft, Bom Lager fibenibett nibus Soffen , Freude Bladben !! Muf himmelbieltem ibnen mieberfliegene banne I aufft. 2 3th Godermie, miche, Sebr Stelleite Gibfpenfter, 144 1446 Sie flatterten mittiftregn. Phigelfclagei feb. 2 ogfod Gnil Um Saupt und Bufen ; lacht'ich boch und febergter und Ja, icon, als befre Braff in mit gerungen, with 5 0 Sahl iche nicht ichfterne noch gurt Konigin, de In bet gett Und fplegeite mich gerneim Schmeichlertraum ? in be? Und albide Lind'abe Dorothen mir biebe if ift gelich Entgegen lathte und ben: frempfen Mann : 1 1 11 11 Berbohnte, winter ich ihr nicht ischabenfroß, fe it riggere Mein schwaches herr bem Schlamm gern uttertaucheith.

Bie geht's, mein Freund?

2ndalofia.

Rommt Ihr zu ber trußseligen Bestäusung? In de 2 Mich zu erlosen? Helft mir ans ben Mauern, Belie Daß ich in Gottes freier Luft doch stetbe: "The Adition Die Ketten haben Arm und Bein zerrieben, Die Wunden schmerzen, alle Kraft ist hin.

Theodor

Dicht mahr? Ihr konntet nicht ju Roffe figen; ile. Die Lange fuhren, fpringen, politigiren;

Wenn Euch die Weiber jejo fon sollten, So zeigten stedte: Bibut nicht wir Affen, bennesse u.C. Bewunderten nicht Eure hunte Jacke, Am hut die großen Febern? Ach mas ist dad a.C. Der Mensch im Clend, losgelassen gant und lied vis Bom Richtigen, für ein erbarmlich Wesen!

## Andaloffa.

Selfe mile zur Freiheit, nachher scheltet mich. Mour en 3

# \$ peopor i igi

Ihr solle su Bonnen Zanbertunfte treiben, der das Couch durch ble Luft auf viele Meilen schwingest; auch durch ble Luft auf viele Meilen schwingest; auch durch Der ums bie sambein Aepfet har vertäuft, www. das Ihr wart fo felhe und lustig als ver Ariet wie in macht Euch durch Euern Bissu Bon biefen Paar armsel gen Retteinists; and mon dulf pal Barnabas!

Mein gnadger herr.

## Theodor,

Erbrofl' ihn hier, er fangt mich an zu dauern.

## Barnabas. 3

Ich, mein herr Graf? Mein, war' ich auch ein Morber, Wie ich es nicht bin, biefem Jammerbilbe 'Ronnt' ich die hand nicht zur Gewalt erheben. Ach, ich bie hand nicht zur Gewalt erheben. Ach, ich in fo hinscheiben und vergehn, War wer wurd gefer, wer wirde nimmer besser. un Enif de Maria de Compania d

Du Memme I, wint min beitre Schärpe Best 112:

Barnabas.

Da habt Ihr fie, und nehmt fie bin auf immer Sie foll an meinen Leib nie wieder tommen.

Undala fiar

Das wollt 3hr thun, herr Theodor? Bie, 3hr?

Theodor, legt their bir Schipe um.

Dor', sieh mich nicht aus verdammissenstund in der Ich werde ensend aucht du so die Angend auch der Geft — festert iffthe nun wirst du nicht die Miller Mehr bittend werfen, ih je er hat gesphigt smit if mir wieder wohl; — sein Sappa verdent ich Mit dieser Binde ich forder nun den Manschried mit Meit damit himps in alle Mehr in in in Weit! so vergest ich dieses hagre Schenfall mit Weit! so vergest ich dieses hagre Schenfall mit Weit! fo vergest ich dieses hagre Schenfall mit die sin frei, dann mag mich Eraf und König suchen, Ich lache ihrer! — Eraf! Graf Limosin!

Limofin tommt herein.

Limofin.

36t babt es -?

Laufer in an **Eigen borg in zwid adl Ne**vend **In** name best in

Limosia.

Ban's ungeschehen.

nerste pessen ber beid bis in ein

Den Beutel ber, mein Franch; ben iBoufenkentelber

Limofin.

Sier ift er.

Theodor faßt binein, fieht ihn an.

Bie?

Limofin.

Bas meint Ihr?

Theodor.

Ihr halunke! Ihr halunke! Ihr lump'ger Schuft! Zum hentersknecht, jum Morder War ich Euch gut genug, nun, nach der That Habt Ihr die freche Stirn, mir diesen Quark, Dies Leber herzuwerfen? Meint Ihr denn Ich sei noch dummer, als der Blobsinn selbst?

#### Limofin.

Hern Theodor, ich habe faltes Blut, Allein die Worte, — zeigt den Beutel her — Beim himmel, bei dem heiligsten beschwör' ich, So eben schöpft' ich noch das Gold heraus — Und nun —

Theodor sieht.

Rein Bort, Ihr Schurfe! Diefer Degen Soll Guch den Beg gur Solle ploglich zeigen, Run geht's in einem hin! —

### Limofin.

3mar bin ich alt, Doch ist mein Schwerdt so spis und scharf wie beine!

Theodor.

Todt! Todt! Du mußt von meiner hand hier fallen.
111. Band. 32

Limofin plebt, So gelt' es denn, das wilde Spiel des Mords! fle fecten, draußen Sethmmel.

Ronig draußen.

Schlagt ein! brecht ein die Thur! bie Thur bird aufgebrochen.

Es treten ein ber Ronig, Agrippina, Gefolge.

Ronig.

Ha! was ist das?

Wo ift mein Andaloffa? Weh! ju fpat! Er ift ermorbat. — Wer hat bas gethan?

Limofin auf Ebeobor jeigend.

Der Bosewicht. - D, ich bin bin!

Theodor.

3d war's,

Doch nach der That hat mich der Schuft betrogen. — 'Sa! daß ein Lump, ein Ragenbuckelnder, So ein bleichsucht'ger, hagrer, lungenkranker — Ich falle — sterbe — jener Sackel — falsch — Ronig.

Werft sie hinaus, die todten Bosewichter! — Die unten dort die Holle strafen wird! — Den edlen Jüngling nehmt, daß feinen Ahnen Wir ihn gesellen, und an seinem Grabe Ihn unfre Trauer ehre. — Ungern nehm' ich Zuruck die Lehen dieser guten Bruder, Die nach erloschnem Stamme mir verfallen.

Agrippina.

Dies ift ber Zauberfacel, ich ertenn' ihn: Die Bofen haben seiber fich gerichtet, Denn nach der Bruder Tod ftarb feine Kraft, Das hatten die Berrather nicht gewußt.

}

## Ronig.

O warum kam ber Knecht bes fremden Morbers Bu spat, vom Tode meinen Freund zu retten! Mit Thrancn kehren wir zur Stadt zuruck: So schnell erstirbt des Lebens Lust und Gluck.

alle gebn ab.

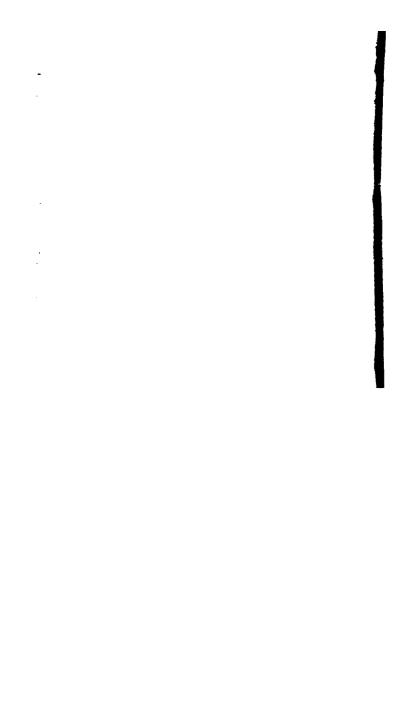

.

.

\_

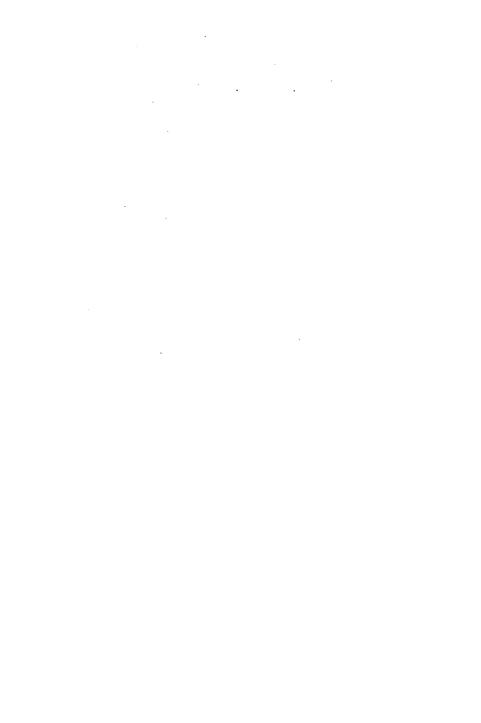

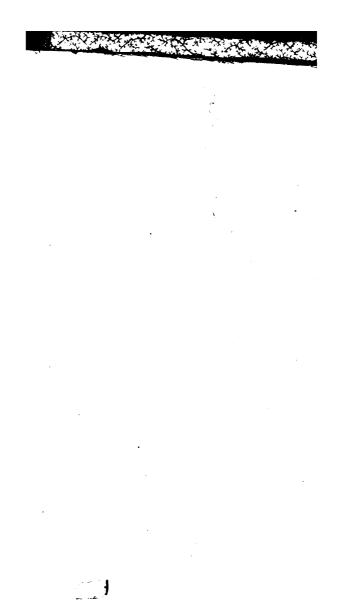

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

| not 2 Times |   |  |
|-------------|---|--|
|             |   |  |
|             |   |  |
|             |   |  |
|             |   |  |
|             | • |  |
|             |   |  |
|             |   |  |
|             |   |  |
| ,           |   |  |
|             |   |  |
|             |   |  |
|             |   |  |
|             |   |  |
|             |   |  |
| form 410    | 1 |  |

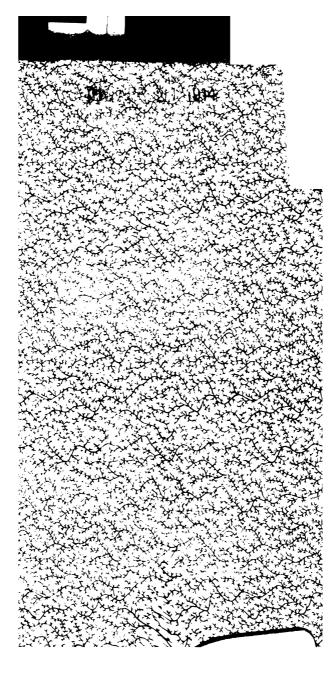

